

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







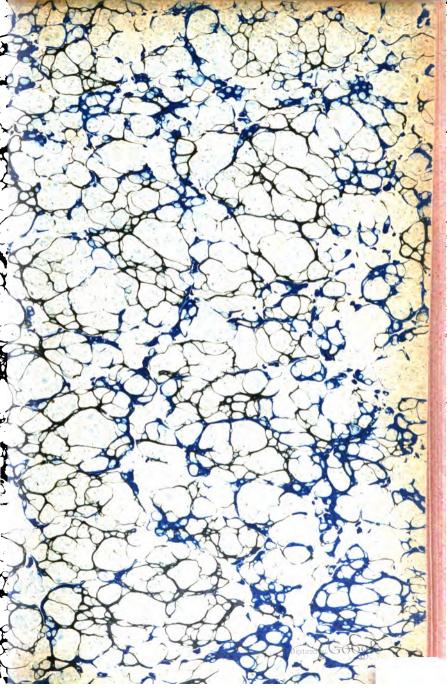

# Gesammelte Schriften

bon

## Audwig Philippson.

Berausgegeben

pon

Professor Dr. M. Philippson.

Erfte Abtheilung: Roman. Zweiter Band: Cepphoris und Rom.



## Breslau.

Schlefische Buchbruckerei, Kunst: und Verlags-Anstalt vormals S. Schottsaenber.

Leipzig: G. F. Steinader.

1892.

Rem-Port: Guftav G. Stechert.

# Sepphoris und Rom.

# Ein historischer Roman

aus dem vierten Jahrhundert.

Von

Ludwig Philippson.



### Breslau.

Schlefische Buchbruckerei, Kunst- und Verlags-Unstalt vormals S. Schottlaender Letysig: E. F. Steinacker. 1892. New-York: Gustav E. Stechert. Das Recht ber Uebersetzung wird vorbehalten.



Wacht auf, ihr Tobten!
Erhebt euch, Schatten, aus der Gruft zu gleiten — Wir Lebenden enthoten
Die Hand euch, einmal noch zu schreiten
Aus Grabesdunkel durch des Lebens Kreis —
Nehmt Blut aus unsren Herzen, schnell und heiß, In eure längst erschlafften Abern,
Noch einmal hier zu lieben und zu hadern
Im wirren Streite der Gefühle
Und in der Menschen Kampsgewühle!

Shr zögert noch? . . . Ihr fühlt euch fremd hier droben — Die Welt ward anders — eure ist zerstoben,
Berwest, geschwunden? — Schaut dasselbe Licht
Auf eure bleichen Angesichter nicht?
Weht eine andre Luft um eure Wangen?
Und wölbt sich nicht desselben Himmels Prangen?
. . O blickt hinein in unfre Herzen:
Dieselbe Lust, dieselben Schmerzen,
Wie sie einst bebten durch der euren Schlag;
Des Sturmes Racht, des Friedens Tag,
Ganz wie sie standen einst in euren Seelen —
Dasselbe Suchen und dasselbe Fehlen!

Zeigt eure Wundenmale, Und kehrt das heimliche Gebreft dem Strahle Des Tages zu! — o wir verstehn sie gut! — Lechzt nicht dasselbe Schwert nach unsrem Blut? Reicht nicht der gleiche Feind des Giftes Becher Auch uns noch heut' und spottet laut dem Rächer? In Euch, die stritten, sehn wir uns, die streiten — — Mag auch die Welle stets vom User gleiten, Wenn sie nur muthig hin zur Brandung sliegt — Wir wollen siegen, wie Ihr einst gesiegt! —

Der Genius der Poesie und der Genius der Geschichte trafen sich in ber Bobe. Der Erstere fab forgenvoll und betrübt aus, und wurde vom Anbern voll Theilnahme gefragt, was ihn so schwer bekummere? — "Soll mein Berz nicht gramvoll sein?" lautete bie Antwort, "werbe ich nicht, nachdem ich eine Zeit lang auf ben Soben bes Lichtes und der Schönheit gewandelt, gegenwärtig von einem Epis gonengeschlecht täglich in gebundener und ungebundener Rede, aber in stets magloser, in gereimter und reimloser Sprache, aber stets in ungereimter, mighandelt?" — "Das barf Dich nicht betrüben," erwiderte der Genius der Geschichte, "sondern muß getragen werben. Was dem Menschen übergeben wird, ift wechselndem Geschicke ausgesett, und steigt und sinkt, wie es ber Geist im Menschen selbst thut. Siehe auf alle unsere Brüber, und feiner von ihnen erfreut sich ewiger Blüthe und bauernden Glückes. es mir anders? Und wenn ich freudig bekenne, daß biese Neuzeit, die über den jetigen Menschen steht, mir sehr wohlgethan, mir die Schwingen gelüftet und fie von Feffeln

und Gewichten befreit hat, so habe ich doch noch immer von meinen Todseinden, der Lüge, der Fälschung, dem eingewurzelten Vorurtheil, der Kurzsichtigkeit und dem Urstheilsmangel, und wie sie alle noch heißen, viel zu leiden und kann mich ihrer kaum erwehren!" — Die beiden Brüder reichten sich die Hände und wandelten eine Strecke Weges neben einander. Aus diesem ihrem Verständniß entsprang — der geschichtliche Roman. Ob sie hiersmit ihrem Leidwesen wirklich abgeholsen, oder es nur geslindert, oder sich nur neue schwache Seiten geschaffen haben, wollen wir nicht entscheiden. —

Dichtung und Geschichte widersprechen sich ihrem Wesen nach nur in einigen Bunkten, in anderen kommen fie mit einander überein. In Beiben muß die Wahrheit leben. Die innere Entwickelung muß hier wie bort folgerichtig, im innigsten Zusammenhange von Ursache und Wirkung, aus naturgemäßen Boraussetzungen bervorgebend fein: sonst ist Dichtung wie Geschichte verfälscht. bie Geschichte barf nur gegebene Boraussetzungen reproduciren, die Dichtung producirt fich die Boraussenungen felbst; die Geschichte muß ben äußeren Bang, in welchem sich die Entwickelung als Persönlichkeit und Thatsache manifestirte, treu nach der Wirklichkeit bewahren und wiedergeben, während die Dichtung sich jenen frei schaffen kann, wenn sie nur bieje Kundgebungen ben inneren Motiven entsprechend zu finden und zu wählen versteht. Im geschichtlichen Roman giebt aber die Poesie einen Theil dieses ihres Vorrechtes auf, indem sie die Grundelemente ihrer

Gestalten und Borgange ber Geschichte entlehnt, und bas mit die freie Waltung nicht unwesentlich beschränkt. Aber auch die Geschichte bleibt in ihm nicht ohne Opfer; benn fie muß es sich gefallen laffen, daß die Dichtung bem von ihr gelieferten Stoffe ein inneres Leben einflößt, das nicht immer, noch weniger gang ber Wirklichkeit entspricht. Wenn es daher die besondere Aufagbe, welche die neuere Geschichtsforschung sich gestellt hat, ist, das innere Leben ber geschichtlichen Erscheinungen wiederzuschaffen, und ein treues Bild der Motive und Charaftere aufzustellen: so tritt ihr der historische Roman hierin vielmehr hemmend entgegen, und zerftort nicht felten ihre muhlamiten Schopf-Entlehnt berselbe von ber Geschichte nichts weiter als ben äußeren Jaben ber Ereigniffe, wie Namen, Stand und Zeit der Versonen, den er noch dazu mit eigenem buntfarbigem Ruschuß versieht, und ihn nach Belieben ausspinnt ober abschneibet, so hat ber Dichter sich nur eine bequeme Aushilfe für den Mangel an schöpferischer Phantasie bereitet, sein Werk wird aber mit Unrecht ben Titel eines geschichtlichen Romans fich anmagen. Die Folge wird die Verbreitung vieler falschen Vorstellungen geschichtlicher Epochen und Versönlichkeiten im großen Lefepublifum fein, und die Geschichte wird fich hierüber nur zu beklagen haben. Der wahre geschichtliche Roman aber muß vielmehr ben 3wed haben, einer vergangenen Beit innerstes Leben durch die bichterische Intuition aufzurollen, und dies durch selbsterfundene Details, durch eigen geschaffene Zwischenpersonen und Vorgänge zu ergänzen und

um so eingänglicher und plastischer zu machen, wo die Geschichte nur sparsame und unzulängliche Mittel besitzt, - so jeboch, daß die Wahrheit des geschichtlichen Lebens nicht geradezu zerstört und verfälscht wird. Es ist babei zu berückfichtigen, daß die Geschichte Alles, selbst bas Ginzelnste und Kleinste. nur aus bem Gesichtspunkte bes Ganzen und Großen betrachten barf; fie muß überall fragen, was vorher, was zugleich und was nachher war; Alles ist ihr nur ein Glied eines gewaltigen, unendlich Entgegengesett bie Dichtung, fortschreitenben Ganzen. selbst im historischen Roman; sie faßt ihren Gegenstand als selbständiges, abgeschlossenes Dasein, auf welches zwar von Außen eingewirft wird, und bas von Außen abhängig ift, aber in seiner inneren Existent für sich lebt, seine Kämpfe für sein eigenes Wesen führt, und darin sich ausleht.

Was macht nun den besonderen Reiz des geschichts lichen Romans aus, und hat ihm eine so schnelle und große Verdreitung gegeben? Der Mensch liebt es, die Schattenbilder seiner Phantasie der Wirklichkeit angehörig und entnommen zu wissen, und sieht daher gern eine gewisse Bürgschaft dafür von der Geschichte gewährt. Anderersseits erfreut es ihn, bedeutende historische Erscheinungen, welche die Geschichte nur in großen Umrissen und Zügen zeichnet, mit Fleisch und Blut vor sich vorüber wandeln zu sehen, und in die Tiese ihrer Gedankens und Gesühlswelt, wie sie gewesen sein mag, zu schauen. Aus dem großen Mcere der Geschichte tauchen die Inseln, die vuls

kanischen Eilande und Felsen hervor; aber wir möchten sie nicht blos als geographische Punkte, sondern in ihrer ganzen eigenthümlichen Gestaltung und mit all Dem kennen, womit sie die Zeit bekleibet hat, was sie geschaffen, gestragen und erlitten haben.

Ob es bem Verfasser ber folgenden Erzählung gelungen ist, jener Aufgabe bes geschichtlichen Romans annähernd zu entsprechen, und die wesentlichen Forderungen an benselben einigermaßen zu erfüllen, steht ihm zu beurtheilen nicht zu. Aber er hat mit Ernst banach gestrebt. ben Charafter der Reit und der Versonen treu wiederzugeben, und bie hauptzuge seines Gemalbes aus ben weit. zerstreuten, geschichtlichen Rotizen zu sammeln. Doch er verhehlt sich nicht, daß für ihn eine besondere Schwierigfeit noch baraus entsprang, daß er nicht allein Geschichte in der Reproduction der Dichtung geben, sondern auch eine bestimmte Tendenzfrage zu lösen versuchen wollte. Seit langer Zeit betrachtet man es als ein geschichtliches Rathsel: wie sich ber jubische Stamm mit seinem eigenthümlichen Glauben mitten durch die lange Reihe der Jahrhunderte, mitten durch ben Wechsel ber Geschicke, mitten durch die zerstörenbsten Rämpfe der Bölker, den Rusammenstoß von Welttheilen, den Ginfturg von Thronen nnb Staaten, und im fteten Wiberftreit mit allen feinen Umgebungen zu erhalten vermochte? Alle Bersuche, Diese Frage durch eine einseitige Lösung zu beantworten, sind gescheitert. Noch interessanter wird aber Diese Frage, wenn wir sie auf jene Reitheriode beschränken, wo nach dem

Untergange seiner staatlichen Eristenz, nach ber Berstörung seines culturellen Mittelpunktes, ja nach bem Verluste jebes geistigen und geistlichen Centrums, Die zersplitterte Eristenz jenes Stammes mehr als gefährbet erscheint; auf jene Epoche, wo das junge Chriftenthum nicht blos seinen riefigen Geaner, das Heidenthum, in den Staub warf und zertrümmerte, und die ganze Cultur bes Alterthums auflöfte, freilich nicht ohne mächtige Reste jenes und dieser in sich aufzunehmen und mit sich zu amalgamiren, sondern wo ber Sieger auch sein Schwert gegen Alles, was ihm gegnerisch erschien, also auch gegen das Judenthum und den es treu bekennenden Stamm wandte, und ihm das Bürgerrecht der irdischen Welt, das ihm der Römer eingeräumt. entzog, so alle Anhänger besselben theils graufamer Berfolgung, theils noch graufamerer Ausschließung unterwerfend; auf jene Zeit, wo zugleich von Norben her ein neues, damals noch barbarisches Menschengeschlecht in die alten Culturftätten einbrang, und auf ben Trümmern einer verlebten Civilisation einen neuen fräftigen, aber noch roben Bestand gründete, wo also Alles, was bis dahin gewesen und gegolten, zusammenbrach, und die Ruinen nur den Boben für eine neue Pflanzung bes menschengeschlechtlichen Lebens hergaben. — Wie auch unter folchen Rämpfen, Erschütterungen, Umwälzungen und Wiedergeburten, bei bem vernichtenden Andrang und der unermeklichen Wucht so vieler feindseligen Elemente ber jüdische Stamm bennoch bestehen blieb, sich bennoch ein energisches Leben mahrte, bas bamals noch viel weniger als späterhin burch feste,

theils organische, theils versteinte Formen zusammengebunden war? Diese schwierige Frage in ihren Hauptmosmenten zu beantworten, war die Aufgabe, die wir uns gestellt, und ihre Beantwortung konnte der freien Waltung der Dichtung nur um so größere Schwierigkeiten schaffen. Wir konnten hier uns selbst nur durch die Erwägung Muth einflößen, daß das vielfache Interesse, welches dieser Vorwurf an sich einslößt, uns zu Gute kommt, und in dem Gegenstand selbst so viele Herrlichkeit des menschlichen Geistes, so viele Krast des Gemüthes, so viel Liebe und Treue enthalten sind, daß er schon durch sich selbst den Leser zu fesseln vermag.

Möge es uns gelungen sein, ben heutigen Bekennern bes Inbenthums hierdurch ein Volksbuch im höheren Sinne bes Wortes geschaffen zu haben, in welchem sie auch die gegenwärtige Zeit mannigfaltig wiedergespiegelt sehen.

Der Berfaffer.

Erster Theil.

Sepphoris.

Tiefblauer Himmel Afiens, warum wölbest du dich über so viele Einöden und Trümmer?

Wo die Wiege der Menscheit und des Menschenthums gestanden, so gewaltige Reiche erwuchsen, so viele üppige Städte geblüht; wo so viele Weise gewandelt, so viele Beifter von ben erften Strahlen ber Erkenntniß erleuchtet worden; wo die Runft ihre prächtigen Säulengange aufgerichtet, und die Menschenseele ihren Flug zum himmel nahm, wo ber göttliche Geist burch den Mund von Sterblichen fprach, die Wahrheit ihre Lehren verfündete, bas Recht feine Grundfate aufftellte, und nun bas geflügelte Wort über alle Räume der Erde seine Schwingen breitete - warum sind da die Ebenen zu Steppen, die Berge zu tablen Soben, Die Bache zu trodenen Rinnfalen geworden, und die herrlichen Werke ber Menschen in den Schoß ber Erbe gefunten, von Buftenfand und Gerölle bebeckt, ober als buftere Ruinen von der allmächtigen Sand ber Zeit in ben Staub geworfen?

Ich stand auf einem steil und abgesondert sich erhebens ben Berge; ich erstieg, durch wildes Gestrüpp mich durchsarbeitend, die Trümmerwand eines verfallenen Castells, das den Gipfel der Höhe fronte. Es war noch in den ersten Stunden des Vormittags, die Luft war vollfommen flar

Digitized by Google

und heiter. Um Fuße ber Höhe lag ein geringes Dorf, Sefurieh genannt, bessen niedrige Lehmhütten von der Armuth und dem Elend ihrer Bewohner zeugten. Aber welch ein Rundgemälde breitete sich vor meinem Blicke aus! Dort lag die herrliche Ebene Esbraelon; zur Linken zeigten sich über den Höhenzügen der runde Gipfel bes Tabor, Spiten des kleinen Hermon und des Gilboa und bie waldbewachsenen Sügel, Die sich bis zum Carmel hinziehen, bann ber lange Rücken biefes Berges felbst, beffen Jug die Wellen des Meeres bespülen. Vor mir funkelte ber Spiegel bes Mittelmeeres in ber Morgensonne, wie eine weite Silbertafel, umrahmt von bem Goldsande ber Rechts aber fam aus fahlen Berggruppen bie Chene El-Büttauf heraus, von einzelnen Silberfaben ber Winterbache durchschnitten, die sich weiterhin in ein enges Felsthal zusammendrängen, um den Kischon zu speisen. ber am Juge bes Carmel in bas Meer fich ergießt. Bon bem Rande biefer Cbenen schaute ich über die Rücken von Berazügen, die, einer über ben anberen ansteigenb, zulett zu einem wilben Chaos von Höhen werden, über welches ber majestätische Hermon mit seinem ewigen Schnee boch in die himmel steigt. So fakte mein Auge mit einem Blide ben Spiegel bes Meeres, ben Teppich ber Chenen, bie fahlen Scheitel ber Berge und bie schimmernben Firnen des Libanon. Aber alle Herrlichkeit der Natur lag wie ohne Leben, wie von den Fesseln des Todes gebannt, ju meinen Füßen. Ueberall blidte nur eine färgliche Bflanzenwelt herauf, kaum da üppiger gebeihend, wo sich ein schmaler Bach durch die Ebene wand; nirgends die mannigfaltige Bewegung ber Thiere, außer daß drüben über ben Bergen von Samarien ein Abler seine weiten Kreise zog; nirgends das geschäftige Gewühl der Menschen auf ben Strafen, bie fie giehn, auf ben Fluren, Die fie bebauen, und außer dem elenden Dörfchen zu meinen Füßen keine Menschenstätten in bem weiten Umkreise, als bas Eliaskloster auf bem nördlichen Ende bes Carmel und in weiter Ferne die Mauern von Sased an der Hüfte eines ragenden Berges!

Bist bu das, Land Juda's? Einst so reich an Städten und Flecken, so ergiebig an Korn und Most, an Del und Datteln, sließend von Milch und Honig, einst so bicht bevölsert, wie ein Lustgarten blühend — und jett so todt und verödet, daß selbst der Löwe und der Bär deine Bezirke fliehen, und nur der Schakal sein nächtliches Geheul durch die menschenleeren Steppen tönen läßt? Und doch bist du kein Grab; denn deine Kinder leben noch. Du hast sie nicht mit deinem Sande und deinen Ruinen verschüttet, sondern sie zogen nur hinaus über alle Meere und Länder und gedenken dein und zeugen von dir. Wie ist dies also gekommen?

Ich wufite, wo ich mich befand. Wo das verfallene Caftell seine gerbrockelnden Bande bebt, ftand einst die Befte Sepphoris, und um fie lagerte rings an allen Seiten bes Berges und noch weit in die Ebene hinab die Stadt, die bevölkerte und wohlgebaute, die Königin Galiläas, gewerbreich und eine feste Wehr zugleich. Sie ist verschwunden von dem Erdboden; nur lebt ihr Rame in dem armseligen Dorfe da unten. Noch vor wenigen Jahrzehnten blühte es, benn zahllose Bienenschwärme brachten aus ben Ebenen und den Haiben ihren Honig dahin, zu lohnendem Ertrage für die Bewohner. Aber die Beherrscher des Landes fogen auch das lette Befitthum der Berarmenden aus, und die Räuberhorden der Beduinen zerschlugen die Bienenstöcke, und so werben nur wenige Jahre noch hinziehen, und auch diese Erdhütten werden verschwunden Und boch ruhen auf ihnen die Schatten einer sein. großen Bergangenheit und laffen biefen Gled Erbe nicht in dem Gedächtniß der Menschen verlöschen. War es doch hier, wo die Nachkommen Juda's, als schon Jahrhunderte über das zerstörte Zion hinweggegangen, zum letzten Male das Schwert gegen den grausamen Kömer erhoben, wo zum letzten Male das Todesröcheln der Krieger Juda's gehört ward; war es doch diese Stätte, von welcher die letzten Söhne Israel's dem Lande ihrer Bäter entslohen, und für Jahrtausende, die noch nicht geendet, ihm den Rücken zuwandten.

Borüber, Schatten bes Herobes, der diese Beste mit stürmender Hand genommen; vorüber, Schatten des Barus, der sie in Asche gelegt, bevor er seine Legionen in den Wäldern Germaniens begrub; vorüber, ihr Schatten der Kreuzsahrer, die ihr in prunkendem Pomp an der großen Duelle von Sesurieh gelagert am Tage vor der Niederslage dei Hittin, und Du, edelherziger Saladin, dessen wilde Schaaren dieses Castell zum letzten Male gebrochen — Ihr Alle ziehet vorüber, denn Ihr waret doch nur dahingleitende Figuren in dem Drama dieses Landes. Kehren wir vielmehr ein in der mächtigen Beste, als sie ihre zahlreichen Bewohner, ihre vielen Spnagogen und Lehrbäuser, blühendes Gewerbe und unermübliche Thätigkeit umschloß — aber ihre Tage waren gezählt, und der Feind, der die stolze Palme niederschmettern sollte, rückte heran.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Das Westthor von Sepphoris stand weit offen, und burch seine buntle Wölbung ergon sich ber Strom ber Bewohner. Gin Theil berfelben hatte bereits die letten Wälle ber ftark befestigten Stadt überschritten und zu beiden Seiten der aroken Strake, welche gen Nordwest nach Munda und von da nach Affo führte, die angrenzenden Felder befest. Aber immer mehr Maffen brachen aus ber Stadt und mußten immer weiter ziehen, um Plat an ber Beerftrage zu finden. Es war ein Gewühl von Männern, Junglingen und Knaben aus allen Ständen und Gewerben, in die buntesten Gewänder gekleidet. Aber kein weibliches Wesen war unter ihnen zu sehen. Draußen auf den Feldern längs ber Strafe vertheilten fie fich in Gruppen, ftanben, hodten nieber oder bewegten sich von einer Stelle zur anderen. In Allen schien eine große Aufregung zu herrschen, und dies that sich insonders durch die lebhaften Gespräche fund, die sich überall anspannen, so daß ein Tosen vieler Stimmen über ber ganzen Menge schwebte. Nicht minder lebhaft ging es auf ben Strafen ber Stadt zu. ben kleinen Pforten ber Außenmauern aller Säufer kamen immer mehr Leute heraus und nahmen ihren Weg nach ber breiten Hochstraße, welche vom Westthore burch bie ganze Stadt zu dem auf der Höhe gelegenen Caftell anstieg. Dieses Castell nahm nicht bloß die höchste Stelle ber Stadt ein, sondern bilbete auch den Mittelpunkt berselben. Denn nach allen Seiten bin liefen von der Höbe bie Straken ber Stadt hinunter in bie Ebene, allerdings nicht in regelmäßiger Form, sondern wie man in der Borzeit die Abdachung des Berges nach den verschiedenen Seiten hin jum Anbau von Bäufern mehr ober weniger geeignet gefunden, so daß bann burch Quergaffen bie beruntersteigenden Straken wieder verbunden waren. Sieraus war ein Knäuel von Strafen und Gaffen entstanden, in welchem der Fremde mit Mühe sich durchzufinden vermochte. Bald mar die Sochstrafe von Menschen angefüllt, . zwischen benen nur schwer die Mitte frei gehalten werden konnte. Hier war es benn, wo man auch Frauen und Mädchen unter ber Menge erblickte, die fich aber ftets am Eingange ber Nebenftragen aufhielten, wie um sich ben Weg offen zu halten, wenn es galt, bem Schauplate ber Neugierde zu entfliehen. Se lebhafter es in und vor der Stadt zuging, besto ftiller und geräuschloser mar es auf bem Caftell und in beffen nächfter Umgebung. Auch fein Thor war geöffnet, und man konnte von unten fehr wohl ben finftern Schatten erkennen, ber beffen Gingang bezeichnete. Aber vor ihm war eine Anzahl gewaffneter Soldaten aufgestellt, die regungslos auf ihrem Posten standen, und auf den Mauern des Castells sah man einzelne Wachen hin und herschreiten. Der Strahl der Morgensonne sandte von ben Pangern, Schilben und Waffen bieser römischen Krieger funkelnde Blite hinunter, aber fein Laut, nicht einmal Waffengeklirr brang von ber Bobe in das Thal hinab.

Ungefähr eine Viertelstunde von der Stadt war auf der Straße und den angrenzenden Feldern ein ziemlich großes Viereck abgesteckt und zu einer Tenne geebnet. Man hatte es durch einen Zaun eingeschlossen, der durch daran gebundene Sträucher ein frisches Aussehen erhalten. Wo die Straße in dieses Viereck eintrat, war aus Palmen-

zweigen eine Art Triumphbogen aufgerichtet. Der Eintritt in dieses Wiereck war Niemandem gestattet, und einige handfeste Bunglinge hielten ben Gingang besett, um jeden Eindringling zurudzuweisen. Bewaffnet waren sie nicht, aber fie hatten ftarte, lange Stabe in ben Banben, Die, weiß gefärbt, jum Beichen ihres Amtes bienten, sie aber auch befähigten, wenn es Noth that, empfindliche Siebe auszutheilen. Um diefes Biereck brangte fich daber die Masse am meisten, so bag die Jünglinge Mübe hatten, fich auf ihrem Plate zu erhalten und sich ihrer Stäbe bisweilen schon bedienen mußten. Bei all biefer Unruhe und diesem Lärmen konnte man dennoch wahrnehmen, daß es wohl keine freudige Veranlassung war, welche die sonst jo thatige und geschäftige Bevölferung ber Stadt auf bie Straßen und vor bas Thor gedrängt habe. Nirgends vernahm man Ausbrüche der Luft oder nur der Volksbeiterkeit; von Scherzen und Schwanten, die fonft, wo Haufen des Bolfes sich umbertreiben, niemals auszubleiben pflegen, hörte man nichts; eber rubte eine ernste, ja ängftliche Spannung auf allen Gefichtern und Geftalten, bie sich nur barum in Wort und Bewegung einige Freiheit gestatteten, weil der Gegenstand ber Befürchtung noch nicht da war. Endlich erhob sich in ber auf ber Heerstraße befindlichen Menge ber Ruf: "Plat gemacht! Das Sanhedrin tommt!" und die Masse theilte sich, um bem herannahenden Ruge freien Raum zu gewähren, während biefer sich langsam vom Stadtthore nach jenem Biereck hinbewegte. Die Manner, welche bem Sanhebrin von Sepphoris angehörten, gingen paarweise hintereinander, nur daß ber Borfteber besfelben ihnen einzeln voranschritt. Die Ersten bes Buges waren zwei hochbejahrte Greise mit langen Silberbarten, und nur die Schwäche, die ihrer Haltung sichtlich aufgeprägt war, minderte in etwas bas ehrwürdige Aussehen, welches ebenso burch ben geiftigen Ausdruck ihres Gesichtes, wie durch die Burde und heilige Rube, die aus ihren Zügen und Geftalten blickte, bewirkt ward. Die anderen Männer bes Ruges glichen ihnen barin wenia; sie waren sämmtlich aus den mittleren Lebensjahren, theils berbe, theils schwache Gestalten, alle aber ohne besondere Haltung, ohne mehr als gewöhnlichen Ausdruck. Auffallend war es, daß ber voranschreitende Vorsteher bes hohen Rathes ein noch sehr junger Mann war, faum über bie Balfte ber zwanziger Jahre hinaus. Aber seine Erscheinung war darum doch nicht ohne Bebeutung. Er war von Geftalt groß, schlant und fräftig und trug bas wohlgeformte Saupt stolz aufgerichtet. Sein ebenmäßiges, von einem ftarten schwarzen Barte um= rahmtes Geficht trug ben Ausbruck einer tiefen, langgenährten Trauer, und die etwas harten Buge um seinen Mund bewiesen, daß durch diese Seele schon schwere Rämpfe hindurch gegangen. Defto feuriger blitte fein buntles Auge, das lebhaft über alle Dinge um ihn berschweifte und sie schnell in sich aufzunehmen schien. Solche Augen zeugen von einem hoben, idealen Feuer, das im Beifte brennt und bennoch zugleich von der Fähigkeit, die Dinge in ihrer Wirklichkeit zu beurtheilen und sie praktisch zu verwerthen. Die Zahl der Mitglieder des Sanhedrins einschließlich ihres Vorstandes war breiundzwanzig, wie bei allen biefen örtlichen Gerichtshöfen. Ihre Rleidung glich sich etwa mit kleinen Verschiebenheiten des Schnittes; sie trugen weiße Unter- und Obergewänder von feinem Linnen und großer Sauberfeit; von derselben Farbe war ber Bund, mit welchem fie ihr haupt umhüllt hatten, und nur der Gürtel, der ihr Obergewand umschloß, war von beliebiger Farbe. Aber auch hierin unterschied sich ber voranschreitende Vorsteher von den übrigen, denn er hatte über dieser Kleidung noch einen Ueberwurf von einem feinen Thierfell, carmoifinroth gefärbt und auf der Bruft von

einer goldenen Spange zusammengehalten. In ber Hand trug er einen großen vergoldeten Schlüssel.

Wie sich bieser Aug auf ber Beerstraße nach bem Biered hinbewegte, hörte man immer von Neuem den Ruf: "Plat bem Sanhedrin!" Die Menge wich auseinander, und wo dies nicht schnell genug geschah, halfen einige vorangebende Gerichtsboten mit langen, schwarzen Stäben nach. Alle Welt blidte achtungsvoll auf den Rug, aber stillschweigend, und wenn eine einzelne Stimme bann und wann: "Es lebe das Sanhedrin!" anhob, verhallte sie schnell wieder, unbeantwortet von der Menge. Die Zeit und Gelegenheit mochte wohl nicht dazu angethan sein, folche Jubelrufe und Ausbrüche freudigen Beifalls hervorzuloden. Das Sanbedrin war endlich an bas Biered gelangt, wo die jungen Leute ihre weißen Stabe mit allem Aufwande von Rraft ausgeftrect hielten, um nur nothburftig ein Spalier zu bilben, burch bas jenes in ben umzäunten Raum einziehen könne. Nabe am Gingang ftanden hinter einem solchen Jüngling zwei Männer, wie es schien, ehrsame Burger. Der eine wandte sich jum andern und sprach: "Freund Hunna, fannst Du mir fagen, warum das Sanhedrin für heute diesen jungen Mann zum "Vater des Gerichtshofes" (Ab beth din) gewählt hat? Doch nicht weil er der reiche Patrika ift? Die Römer wissen schon allein, wo was zu holen ist, man braucht sie nicht erst mit Fingern darauf zu weisen. Und es ist gewiß boch wider Recht und Sitte und wird auch feinen guten Eindruck bei unseren Widersachern, Gott vertilge sie! machen, wenn man die Jugend bem Alter voranstellt."

"Das hat man auch nur gethan, weil es nicht anders ging. Siehst Du, Elbab," erwiderte der Angeredete, "unsere beiden großen Gelehrten, Gott erhalte sie! Rabbi Iona und Rabbi Iosé, können beide nicht römisch sprechen; sie versteben es wohl, denn sie haben ja einst in dem

großen Sanhedrin in der heiligen Stadt Tiberias gesessen, und ein Ieder, der darin sitzt, versteht siebenzig Sprachen, benn so viel Sprachen giebt es, und das große Sanhedrin muß Ieden, der vor dasselbe tritt, in seiner Muttersprache verstehen können. Aber sie sprache es nicht, weil es eine unreine Sprache ist, die Sprache unserer Feinde und Unterdrücker. So ein Wort darf nicht über ihre heiligen Lippen kommen. Die übrigen Mitglieder verstehen aber allesammt von den Sprachen keine außer der griechischen, die wir Alle sprechen; versteht sich die heilige Sprache der göttslichen Thora ausgenommen. Dieser junge Patrika ist der Sinzige unter ihnen, der römisch spricht, und da mußte man ihm wohl den Vortritt einräumen, um die Anrede an den surchtbaren Feldherrn zu halten, dessen Einzug wir hier erwarten."

"Das wundert mich aber sehr, Hunna, daß Ihr so ungelehrte Männer in Euer Sanhedrin setzt, da halten wir es in Safed boch anders, und solche junge Männer lassen wir nun erst recht nicht hinein."

"Wie Du's weißt, man schnist Stäbe eben nur aus einem Holze, das man hat. Leider Gottes! Die Zeiten haben sich geändert. Der frommen und gelehrten Männer werden immer wenigere, und unter der Zuchtruthe Gottes über sein armes Volk sterben sie immer mehr aus. Sind wir doch schon froh, wenn wir gescheidte und rechtliche Bürger sinden, die noch etwas vom heiligen Gesetze versstehen, um sie in das Sanhedrin zu bringen, mögen sie Bäcker, Gewürzkrämer oder sonst etwas sein."

"Wahrhaftig, Du hast Recht, da sehe ich ja auch den Bäcker Marcus unter ihnen, der bei meinem Bruder in Sased oft genug seinen Bedarf an Weizen kauft. Er mag freilich von der Gelehrsamkeit herzlich wenig verschluckt haben."

"Nun, nun, wir haben Gelehrte in der Borzeit ge-

nug gehabt, von großem Ansehen, die nur Schuster oder Holzhauer waren und boch aus der Quelle der lebendigen Wahrheit geschöpft hatten. Bei unserem Volke, weißt Du, macht Geburt und Stand nichts aus, wenn nur Frömmigsteit und Gelehrsamkeit da ist, und so soll es bleiben für alle Zeiten."

"Um so mehr wundert es mich, daß Ihr einen so jungen Menschen, wie den Patrika, seines Reichthums wegen zu so hoher Würde erhoben habt. Das muß man nicht dulden, das darf man nicht aufkommen lassen, wenn nicht Alles zu Grunde gehen soll."

"Da irrft Du boch fehr, Elbad, Patrita —"

Der Sprecher hatte nicht Zeit, seinen Satz zu vollenden, denn der Jüngling, hinter welchem die Männer ihr Gespräch geführt, drehte sich rasch um und fiel ihnen in die Rebe:

"Was wist Ihr von Patrika, Ihr Schwäher, muß es Such nicht genug sein, daß das Sanhedrin diesen jungen Mann zu diesem hohen Amte gewählt hat? Seht, das ist alter Wein in einen neuen Schlauch gefüllt, und das ist viel besser, als abgestandener Most in einem zerschlissenen Ziegensell. Such freilich, die Ihr unten steht, erscheint die Eeder auf der Höhe klein, während ihr Gipsel schon in die Wolken reicht. Und wist Ihr nicht, daß in seinen Abern königliches Blut sließet? Seine Mutter war die Schwester des großen Patriarchen Hillel, des Fürsten, den Gott erhalten möge! Heil dem, den dieser junge Aar auf seine Schwingen nimmt und mit sich emporträgt! Aber — "

Der junge Mann mußte den Fluß seiner Rede einshalten, denn während berselben hatten die Umstehenden die Unterbrechung seiner Aufmerksamkeit benutzt, um sich vorzubrängen, und er hatte genug zu thun, um die Ordnung leidlich wieder herzustellen. Der Bürger von Sased flüsterte

bem Bürger von Sepphoris leise in das Ohr: "Wer ist bieser Grobian, der sein Loblied auf den Reichen nicht ohne Schimpf für uns lassen konnte?"

"Riechst Du das nicht," lautete die Antwort, "es ist ein Gerber, Amnon sein Name, und ein Wilchbruder Batrikas."

In diesem Augenblicke war das Sanhedrin in das Biereck eingezogen und stellte sich alsbald auf der rechten Seite ber Beerftrage auf, diese frei laffend. Man brauchte nicht lange mehr zu warten. Die Straße nach Munda zog fich über einen wellenförmigen Boben, ber in einiger Entfernung zu kleinen Sügeln anschwoll. Jest hörte man bereits die Tubas und Hörner ber römischen Legion aus der Ferne schmettern, und bald erschienen blinkend im Sonnenstrahl bie ersten Reiter auf ber Spite ber nächsten Sügelreihe. Sie sprengten zur Ebene herab, mahrend immer neue Büge von Reitern auf ber Sobe sichtbar wurden. Bei dem ersten Tone der Instrumente und dem Anblick der ersten Reiter trat lautlose Stille ein in ber unabsehbaren Menge. de zwischen der Stadt und bem Viereck versammelt mar; Jebermann batte seine Stelle eingenommen und verblieb auf derfelben. Doch wollen wir nicht verschweigen, daß sich die Menschen etwas von der Strafe auf beiben Seiten zurudgezogen hatten. wie um mit den gefürchteten Kriegern nicht in allzu nabe Berührung zu tommen. Bald tam die glanzende Leibwache. die Cohorte der Prätorianer, heran und zog schweigend durch das Biereck und auf der Seerstraße weiter, voran der filberne Adler auf der hohen, mit Silberblech überzogenen Stange, die auf golbenem Schildchen mit dem Bildniß des Raisers geziert war. Ihre Rüftungen und Waffen schimmerten von Gold und Silber; es waren auserlesene Männer von hoher Gestalt und edlerem Aussehen. Hinter ihnen folgte eine Abtheilung Reiterei in

Eisenpanzern, Thierfelle über die Schulter geworfen, wilde, trotige Gestalten aus Thracien und bem noch ferneren Germanien. Nach einigem Zwischenraume tam auf milchweißem Roffe, das mit goldbelegten Zügeln und einer Burpurschabrade geziert war, ber Feldherr Urficinus. Er war von mittlerer Statur, aber von breiter, gedrungener Geftalt; die wilben Büge seines Gesichtes waren zum Theil von einem röthlichen Barte bedeckt, fleine, stechende Augen funkelten ein erschreckendes Feuer aus, und ber golbene Helm, auf welchem ein Abler von bemfelben Metalle seine breiten Schwingen ausstreckte, bedeckte bas struppige und starte haar, bas rund um ben Naden abgeschnitten war. Alles an ihm verrieth eine wilbe Kraft, die iedoch von List und Schlauheit geleitet werde. Als er bes laubumschlossenen Vierecks ansichtig wurde, hielt er einen Augenblick sein Rof an und sein Auge schweifte über die dort versammelten Männer, so wie über die weiterhin bis zur Stadt bicht gebrängten Bolfsschaaren bin. Dann sprengte er rasch in das Viereck hinein und hielt abermals Da trat Patrika einige Schritte näher und rebete ben römischen Felbherrn, die Rechte mit dem golbenen Schlüssel erhebend, mit ben Worten an: "Durchlauchtiafter Feldherr, der im Namen unferes erhabenen Raifers die tapferen Legionen Roms gegen den Feind von Often führt, bas Sanhedrin ber getreuen Stadt Sepphoris naht sich Dir, um seine Huldigung barzubringen und ben Schlüssel -"

Mit einer heiseren starken Stimme, die schneibend in das Ohr und wohl auch das Herz der Hörer eindrang, unterbrach Ursicinus den Redner und sagte: "Was maßt Ihr Euch an, Ihr niedrigen Gesellen, hier mit Eurem Schlüssel zu erscheinen — ein römischer Feldherr braucht Euren Schlüssel nicht; der Schlüssel zu tausend Städten hängt an seiner Seite. Ihr seid Sclaven und habt

schweigend meine Befehle zu erwarten. In einer Stunde erscheint Ihr im Castell, um sie entgegenzunehmen; aber nicht in Begleitung von so vielem Gesindel, drei von Euch genügen; das ist schon mehr als ich zu sehen brauche." Hiermit wandte er sich ab und gab seinem Rosse die Sporen. Dieses bäumte sich und schlug aus, bag Patrita sich schnell gegen die beiben Greise werfen und sie gurudziehen mußte, bamit sie nicht von den Hufen des Pferdes niederge= schmettert würden. Dann schof es wie ein Pfeil den Reiterschaaren nach. Entseten malte fich auf allen Ge-Die Worte bes Römers waren weithin über bas Viereck gehört worden, und das Volk murmelte sie schnell von Saufe zu Saufe weiter, nachdem einige Rundige sie eiliast in der landesüblichen Sprache mitgetheilt. Schrecken verbreitete sich überall, benn solch eines rauhen und brobenben Empfanges hatte man sich nicht gewärtigt. vergaß die Schmach, die dem Sanhedrin angethan worden. über die Gefahren, welche schon die nächste Zeit bedrohten. Raum war daher das Gefolge des Feldherrn vorüber und die Reihen der Legionäre noch nicht herangezogen, als die Männer des Sanhedrin in großer Verwirrung sich aus bem Biereck brängten und quer über bie Felber eilten, um auf einem anderen Wege durch ein anderes Thor in die Ihnen folgte das Bolt, zurück zu gelangen. wenigstens zum Theile, mahrend andere Saufen sich nach Süben zerstreuten, um auf anderen Wegen daffelbe Riel zu erreichen. Als die Coborten näher tamen, fanden fie die ganze Stätte leer, und nur mit höhnischen Spottreden wiesen die Soldaten auf die fernhin eilenden Bürger.

Der römische Feldherr war in übelster Laune in das Castell von Sepphoris eingezogen. Er hatte Grund dazu.

rangen um die Herrschaft in Asien Die Damals Römer und die Verser. Der Tigris war die Grenze beider Reiche; aber keine Grenze, die durch feierliche Berträge als rechtlich sicher gestellt angesehen wurde. Zwischen bem Drient und Occident gab es feinen Frieden, sonbern nur einen ewigen Kampf. Die wilden Bölkerfluthen bes Oftens rangen nach Herrschaft, soweit sie biese ausbehnen konnten. Die Kriegskunst und Mannszucht bes Westens vertheidigte seinen Besitz, benn er wußte wohl, daß je mehr er zurückwiche, der ungestüme Keind besto weiter vorwärts bringe. Der große Länderstrich, welchen der Tigris und der Euphrat umfließen, war der Schauplat der Jahrhunderte währenden Kämpfe zwischen den persischen Herrschern und den römischen Imperatoren; jene führten ihre zahllosen Schaaren über ben Tigris nach dem zum Theil üppig fruchtbaren Mesopotamien, diese sandten ihre tapfersten Legionen immer von Neuem eben dahin. bem Cafarenthrone faß jest Conftantius, ber Sohn bes Christ gewordenen Constantin; die Berser wurden von dem tapferen und wilden Sapor beherrscht. Am römischen Hofe waltete die Intrique, und es kam barauf an, welcher von den Günftlingen des Raifers sich am tiefsten in seine Gunft zu ichleichen, die Andern zu verdächtigen und zu

fturzen vermöchte. Lange fämpften Gusebius und Antoninus um Sieg ober Kall. Eufebius überwand, und Antoninus konnte von Glud fagen, bak er, bie Reichen bes nabenben Sturmes auf ber Stirn feines Gebieters ertennenb. gur rechten Zeit entflohen war. Er nahm feinen Weg zu ben Berfern, und befannt mit allen Berfonlichfeiten, Silfsmitteln und Schwächen bes Reiches, mar er für Sapor ein fluger, unschätbarer Rathgeber. Der Berfer hatte alle feine Rrafte aufgeboten, um endlich Mesopotamien zu überwältigen, ben Euphrat zu überschreiten und in Sprien einzudringen. In früheren Jahren hatte Constantius ben Einfällen ber Berfer feinen Felbherrn Urficinus entgegengestellt, und dieser hatte sie stets abzuwehren und zurückzutreiben verstanden. Aber Ursicinus mar bem flüchtigen Antoninus befreundet gewesen, Eusebius betrachtete ihn beshalb als seinen Feind und suchte ihn zu verderben. baber die Kunde von bem neuen Ginfall Sapor's über ben Tigris nach Rom fam, berebete ber Gunftling ben von ihm beherrschten Raiser, seinen Better Sabinianus als Feldherrn gegen die Perfer zu schicken, um ihm Urficinus unterzuordnen, fo daß biefer von deffen Befehlen ganglich abhängig sein solle. Er bachte, daß jeder gludliche Erfolg bes Feldzuges bem ebenso unfähigen wie trägen Sabinianus zugeschrieben, jeder Unfall aber dem Ursicinus zur Last gelegt werden follte. Wohl erfannte biefer die Schlinge, bie ihm gelegt war, aber er mußte gehorchen, und selbst fein Freund, der Cafar Gallus, welchem Ufien als Statthalterei zuertheilt war, vermochte ihn nicht zu schützen. So zog er mit der 21. Legion nach Sprien, entichlossen, mit aller Rraft und Anstrengung wenigstens ben Guphrat zu halten und dem übermächtigen Feinde den Uebergang zu wehren, den Sabinianus aber, da er es boch nicht hindern konnte, den weiteren Krieg führen zu laffen nach seinem Belieben. Er fah die dunkle Bolke, die fich über

feinem Haupte sammelte, fühlte aber, bag er ebenso wenig fie sich zu entladen verhindern könnte, wie der Landmann. ber bie Sagelschauer auf feine Saaten niederfallen fieht. Seine Seele fnirschte vor Wuth und ließ diese Alle empfinden, die mit ihm in Berührung tamen. Sein Weg führte ihn burch Galilaa und er beschloß in der Bergveste Sepphoris fo lange Raft zu machen, bis er von den Bewegungen des Feindes, der bereits tief in Defopotamien eingedrungen war, genauere Nachrichten erhalten hatte. Galilaa war damals noch vorzugsweise von den Juden bewohnt, unter welchen nur hier und da eine Anzahl Griechen und Samaritaner zerftreut waren. Während Judaa öbe und verwüstet balag, ba die Nachkommen seiner früheren Bewohner aus ihm verbannt waren, hatten diese sich in Galiläa angehäuft und innerhalb gewisser Grenzen fast wieder ein nationales Leben begonnen. Unter den galiläischen Städten war es wiederum Sepphoris, welches, obichon Tiberias der Sit des Batriarchen und des großen Sanbedrin war, ben Borrang einnahm, weil seine Bewohner, nur Juden, durch Gewerbthätigkeit wohlhabend und durch feine Festigkeit vor allen Blünderungen von Streifvarteien und Räuberhaufen geschützt waren. Aber Ursicinus haßte bie Juden noch aus zwiefachem Grunde, zuerst als Römer, ber überall, wo er die Juden in größerer und unvermischter Menge und in einer gewissen Selbständigkeit fand, in ihnen hartnäckige Feinde, und, wo sich die Gelegenheit bot, Berrather witterte, was ihm jest um fo näher zu liegen schien, als ein überwiegender Theil Juden friedlich unter ber Herrschaft der Perfer wohnte und in beträchtlicher Zahl im heere biente, so daß die Vermuthung nicht fern lag, es bestehe eine geheime Verbindung zwischen den Juden in Babylonien und benen in Sprien. Waren doch die iübischen Schulen in Babylonien bereits zu hoher Blüthe gedieben, so daß vor ihrem Glanze die palästinensischen

Schulen erblichen, Jünglinge aus Palästina nach ben babylonischen Lehrhäusern zogen, um sich in jubischer Weisbeit auszubilden, und bisweilen als angesehene Lehrer in ihre Beimat gurudfehrten. Auch hier bachte man, bag bie Gemeinsamfeit religiofer Studien politischen Blanen zur Hülle oder zum Mittel biente. Ursicinus glaubte sich da= her unter der judischen Bevölkerung schon wie auf feindlichem Boben. Alsbann war er aber auch ihr Widersacher als eifriger Christ. Mit dem Bekenntnin bes Raifers Constantin zum Christenthum hatte Dieses zwar einen Sieg errungen, aber burchaus feinen vollständigen. standen bem Beibenthum große Bolksschaaren, einflugreiche Männer und viele Reichthumer zu Gebote. Das früher jo hart verfolgte Christenthum konnte baber ben Rampf noch nicht aufgeben, und jemehr es zugleich politische Partei war, besto mehr mußte es sich gedrängt fühlen, Alles, was ihm noch Widerstand leistete, niederzuwerfen. es nun gegen das zusammenbrechende Beidenthum siegender Rämpfer, so trat es gegen das längst wehrlose Judenthum als Verfolger auf, und schliff bereits die Waffen gegen baffelbe, welche bas Beidenthum in den früheren Jahrhunderten gegen das Chriftenthum verwendet hatte. gleich der Kaiser Constantius dem Christenthume anhing und durch bedeutende Geschenke und Vorrechte die Rirche und ihre Priefterherrschaft begünftigte und groß machte, so hatte er sich doch noch nicht öffentlich zu ihm bekannt, was aber bald geschah. Um so mehr suchten seine Beamten ben aröfitmöglichen Schaben allen nichtchristlichen Barteien auzufügen und dem Siege ihrer Religion nachzuhelfen. Mit solcher Gesinnung und in solcher Stimmung hatte Ursicinus das Caftell von Sepphoris bezogen.

Es war noch nicht eine Stunde vergangen, als Patrika in Begleitung zweier anderer Mitglieder des Sanhedrin in das Castell eintrat. Auf der Hochstraße und por dem Caftell standen noch die römischen Legionäre, ber Anweisung zu ihren Quartieren gewärtig. Go bufter bas äußere Aussehen bes Castells auch war, barg es boch außer ben Borkehrungen, Die zu seinem militärischen Awecke nothwendig waren, Räume in sich, die auf das Brachtvollste ausgestattet waren und den üppigsten Unsprüchen bes jeweiligen Commandanten zu genügen vermochten. Eine, wenn auch nicht große, doch herrliche Gartenanlage war — ein Wunder auf solcher Bobe mit einem fostlichen Springbrunnen geziert, ber seinen Strahl so hoch in die Luft hob, daß zu allen Tageszeiten bie Sonne ihren golbenen Glang barüber gog und ihn in allen Farben bes Regenbogens schimmern ließ. Der im Caftell befindliche, tief in den Felsen eingesprengte Brunnen speifte die Cascade reichlich mit Wasser, und ein tunstvoll gearbeitetes Marmorbeden fing in Absätzen den plätschern= ben Wafferfturz auf. Rings um ben Garten führte eine hobe Arcade, die von den Römern mit Marmorstatuen ausgeschmudt und beren Fußboben von töftlicher Mofait gebildet war. Eine hohe Pforte von Cedernholz mit herrlichem Schnitzwerf und goldenen und silbernen Zierrathen führte in das Innere der Brunkgemächer. Die drei der Stadt traten in das Vorzimmer Männer melbeten sich; aber sie mußten noch lange harren, bis sie vor das Angesicht des Feldherrn gelassen wurden. fand ein reger Berkehr, ein Bu- und Abströmen von Legaten, Kriegstribunen und Centurionen aller Grabe und Baffengattungen ftatt. Endlich wurden sie hereinberufen. Sie fanden Urficinus nachläffig in einen prächtigen Seffel gelehnt, neben sich auf einem dreifüßigen Tische eine Amphora voll duftenden Weines sammt gefülltem Becher. Als er die drei bemerkte, warf er ihnen einen gehässigen Blick zu und hob mit rauber Stimme an: "Ich betrachte Guch als die Vorsteher biefer Stadt und ertheile Guch hiermit einfach meinen Befehl, dessen punktliche Ausführung ich erwarte, wenn nicht die härtesten Strafen Guch treffen sollen. Ich werde hier mit meiner Legion eine längere Raft halten, und zu diesem Ende werden die Soldaten in bie Saufer ber Stadt einquartiert. Scharfet ben Burgern wohl ein, daß fie fich aut gegen meine Soldaten benehmen, benn wenn biefe gegen Ungehörigkeiten sich schützen, werbe ich keine Rlage annehmen; die Stadt aber bat täglich Alles zu liefern, was zum Unterhalte ber Solbaten und Rosse gehört. Wein, Fleisch, Brod und Hafer. Aukerdem hat sie täglich hundert Minen (7500 Mark) zur Besoldung der Truppen zu zahlen. Ginen Nachlaß hierin aewähre ich nicht, und jedes Gesuch wurde umsonst sein. reitet Euch übrigens zur Lieferung diefer Dinge für mehrere Monate vor, so lange kann unser Aufenthalt bier bauern."

Die drei Männer standen vor Schreck wie angewurzelt ba, mas den Felbherrn zu ergößen schien, denn es begann wie ein leises Lächeln um seinen Mund zu spielen. Batrita aber fakte fich balb, tampfte ben in ihm aufsteigenden Unwillen nieder und sprach: "Erlauchter Feldherr, dies tann unmöglich Dein Ernft fein. Mit Freuden bringen wir alle Opfer, die in unseren Kräften stehen. Aber wie follen wir in den Baufern ber Stadt über fechetausend Mann monatelang mit Allem, was sie bedürfen, und mit ihrem Solbe erhalten konnen? Giebt es auch unter uns eine Anzahl wohlhabenber Bürger, fo ift boch die Menae nur arm und lebt von der Arbeit des Tages. So wurde diese ungeheure Laft nur auf den Schultern Weniger ruben, und diese wurden in turger Zeit gu Grunde gerichtet sein." - "Du bift febr verwegen, Jude," unterbrach ihn Ursicinus, "an meinem Ernfte gu zweifeln. Ich scherze nicht mit Leuten Gures Schlages. Ich habe Euch meine Befehle gegeben, und an Euch ist

Digitized by Google

es, fie zu vollführen. Gehen dabei Etliche von Guch zu Grunde, was ift baran gelegen?"

Aber Patrika ließ sich nicht von den stolzen Blicken des Römers abschrecken und erwiderte: "Herr, Du überschäßest unsere Kräfte. Uns bliebe nichts übrig, als aussuwandern und diese Stadt ihrem Schicksale zu überlassen. Was haben wir gethan, um Deinen Zorn zu erregen, Herr? Wir sind getreue Unterthanen des erhabenen Kaisers, haben pünktlich geleistet, was uns auferlegt worden, und niemals sand auch nur ein Schein von Widersetzlichkeit innerhalb dieser Mauern statt. Wolle uns also nicht züchtigen sür ein Vergehen, das wir nicht begangen, und schenke uns, erlauchter Herr, Deine Schonung!"

Der Kömer maß mit erstaunten Blicken den Sprecher. "Solche Einreden, sagte er, kommen stets von den faulen und niedrigen Bürgern der Städte. Unter unserm Schutze erwerben und schachern sie, häusen ihr Vermögen und genießen; wir sollen unser Blut zu diesem Schutze vergießen, und wenn wir hierzu die Mittel verlangen, so entsteht Jammer und Klaggeheul. Nichts da — und wenn Du mit Auswandern drohest, so wisse, daß unser Arm auch über die Mauern dieser Stadt hinausreicht und den Flüchtling zu sinden weiß, wo er sich auch verbirgt, sei es selbst unter den Feinden des Kaisers."

Diese letten Worte sprach er mit einem gewissen Rachdruck und begleitete sie mit stechenden Blicken.

"Wir werden natürlich liefern," antwortete Patrika, "was Du verlangst, so lange, wie wir es herbeizuschaffen vermögen. Und wenn wir zu Ende sind?"

"Dann werbe ich mich an Eure Personen halten und sehen, was meine Soldaten aus diesen an Geld, Weizen und Wein herauszupressen vermögen. Aber gemach, wir sind noch nicht fertig. Meine Kriegstribunen melden mir, daß in Eurer Stadt nicht Stallung genug vorhanden ist,

baß Ihr aber fünfzehn Synagogen zählt — so nennt Ihr wohl die Häuser, in denen Ihr Euren salschen Glauben bekennet — nun, der Dienst des Kaisers geht Allem vor, und ich habe besohlen, daß zehn dieser Häuser zu Ställen eingerichtet werden; mit fünsen habt Ihr genug. Ihr könnt meine Nachsicht daraus erkennen, daß ich Euch dies mittheile und zwei Stunden Zeit gebe, selbst sie auszuräumen. Wachet schnell damit, denn meinen Soldaten würde dies leichter sein und Spaß genug machen."

Wer könnte das Entsetzen malen, das die drei Männer bei diesen Worten ergriff! Sie, die, wie ihr Amt schon erwies, zu den frömmsten und in ihrem Glauben eifrigsten Bürgern dieser Stadt gehörten, mußten den einssachen Besehl vernehmen, der ihre seit Jahrhunderten gepstegten Heiligthümer zu solcher Entweihung verdammte. Aber auch jetzt ermannte sich Patrika, kühn trat er einen Schritt dem Kömer näher, der sich behaglich in den Sessel zurückgeworfen hatte, und hob mit kräftiger Stimme an: "Herr, das wirst Du nicht thun. Wir haben das Edict des Kaisers Constantin für uns, in welchem er unseren Heiligthümern Unantastbarkeit und deren Vorstehern ein unverletzliches Privilegium zugesichert hat. Auf Grund dieses Edictes verlangen wir, daß unsere Synagogen unsangetastet bleiben!"

Ursicinus sprang auf und hob die Rechte geballt in die Höhe: "Ihr wagt es, zu widersprechen? Ich kenne das Edict nicht, und Constantin ist todt. Jeht regiert Kaiser Constantius, und dessen Besehle sind Gesey. Ihr empfangt sie aus meinem Munde und ich thue, was nöthig ist zu seinem Dienste. Uebrigens wer bist Du, Knabe, daß Du hier so zu sprechen wagst? Wenn ich Dir nun den Kopf zu Deinen Füßen legen lasse? Du kannst Dich dann in Kom beklagen."

"Dies fteht in Deinem Belieben, und Deine Solbaten

werden Deine Befehle mit Vergnügen aussühren. Aber wisse, aus dem Blute eines Getödteten erhebt sich oft ein mächtigerer Rächer, als der Lebende zu sinden vermag. So lange Du uns mit Füßen tritist, mögen wir kein Geshör sinden. Aber Hand an uns legen, könnte Jedem schlimm bekommen. Kennst Du einen gewissen Weschullam in Rom? Der kennt auch die Wege des kaiserlichen Hofes und weiß sie mit Sicherheit zu betreten. Er ist mein Oheim und ich war jahrelang sein Hausgenosse. . . ."

Ursicinus biß sich auf die Lippen; denn er kannte diesen Weschullam sehr wohl und wußte, daß er das Ohr des Eusebius besaß, des allvermögenden Günstlings des Kaisers: "Ja, ja, ich weiß es," sprach er mit einem Anssugers! "Jhr Juden habet Eure Schliche überall und stecket Eure schmutzigen Hände in alle Schüsseln. An meinen Besehlen ändert dies nichts. Ihr seid weder Kömer noch Christen, folglich schützt Euch weder Kom noch die heilige Kirche. Saget Eurem Unglauben ab, empfanget das Sakrament der Tause, und das Joch soll von Euren Schultern fallen."

Die beiben Begleiter Patrikas murmelten unwillig, und biefer entgegnete:

"Wir sind Römer, wie alle Asiaten. In Rom sind unsere Brüder römische Bürger so gut, wie die Eurigen; hier sind Alle römische Unterthanen. Unserem Glauben bleiben wir treu; hätten wir von ihm absallen wollen um des grausamen Druckes willen, hätten wir es längst gesthan. Aber wir tragen ihn, um den Namen des EinigsEinzigen zu heiligen!"

"Haltet es, wie Ihr wollet. Ich habe Euch nicht hierher befohlen, um Gespräche mit Euch zu führen. Ihr wisset wohl, mit wem Ihr es zu thun habet." Er brehte ben Männern ben Ruden zu, und biefe verließen bas Gemach.

Draußen fanden sie außer der Besatzung des Castells die Soldaten nach der Stadt abgezogen. "D, mein unglückliches Sepphoris!" rief Patrika aus, und die drei Männer gingen stillschweigend die Hochstraße hinab.

## III.

Welche Schreckenszeit war über bas unglückliche Sepphoris gekommen! Urficinus hatte feinen Legaten Ammianus Marcellinus nach Mesopotamien geschickt, um über den Jeind Nachrichten einzuziehen und ihm zu übersenden. Bon diesem ersuhr er nach einiger Reit, daß der Vortrab des persischen Heeres bereits über den Tigris gegangen. Dennoch war er über die Blane Savors völlig im Dunkel. In der Regel breiteten fich die verfischen Beere über die nächsten Landschaften aus und belagerten und erfturmten die Festungen, auf die sie stießen. mal aber konnte man einen anderen Feldzug erwarten. Man mußte voraussetzen, daß der schlaue Antoninus seinem Beschützer gang andere Gedanken eingeflößt, die den Keind geradezu an den Euphrat führen und einen Ginfall in Sprien felbst veranlaffen würden. Da Urficinus mußte, wie wenig auf ben alten einfältigen Sabinianus zu rechnen fei, stand sein Entschluß dabin fest, die Euphratlinie moglichst zu vertheidigen. Aber auf welchen Bunkt dieses Stromes wurde Sapor seinen Angriff richten? Darüber bedurfte es zuvor bestimmter Anzeichen. Ursicinus hielt baber seine Legion in Sepphoris fest, um von ba aus am leichtesten nach jedem bedrohten Bunkte eilen zu konnen. Inzwischen ließ er ben Bewohnern Mesopotamiens nur ben Befehl zukommen, die offenen Städte zu verlassen, sich und ihre Guter in die festen Blate ju flüchten und die

reifenden Saaten anzugunden, um den Feinden ben Bug burch ihr Land burch ben Mangel an Unterhalt unmöglich zu machen. So tam es, daß fich der Aufenthalt der Römer in Sepphoris immer länger ausbehnte, und Ursi= cinus hatte gerade diese Bergveste gewählt, weil er von bier Galilaa und felbst Sprien am besten in seiner Gewalt Um so mehr litten bie Bewohner ber Stadt. behielt. Jedes Saus war von gahlreicher Ginquartirung angefüllt, und die römischen Soldaten, jusammengewürfelt aus allen Ländern ber römischen Herrschaft, von den germanischen Reitern bis zu den balearischen Schleuberern und fretischen Bogenschüten, begnügten sich nicht mit bem, was ihnen pon ber Stadt geliefert marb, sondern verlangten für jedes Gelüfte, bas ihnen tam, Befriedigung von ben geangfteten Sausleuten und die barteften Dienfte in der ungeftumften Weise, und ließen es an Mikhandlungen oft schwerer Art nicht fehlen. hier half weber Widerstand noch Demuthiaung und Bitte. Brachte ein verzweifelnder Bürger eine Rlage vor Ursicinus, so lautete die höhnische Antwort: "Nehmet das beilige Sakrament der Taufe an, und Euch foll geholfen werben!" Diefer Sohn verschärfte nur bas Gefühl des Miggeschickes, aber ebenso fehr die Glaubens. Selbst Geschenke und Opfer aller Art richteten hier nichts aus, sondern fachten bie Begierben nur um fo ftarter Die Stadt als solche kam in nicht geringere Bebrangniß. Zwar hatten bie Begüterten gleich anfangs eine bedeutende Summe freiwillig zusammengeschoffen, um die verlangten Contributionen und Lieferungen zu leiften. Aber biese Summe war balb erschöpft und man mußte bazu schreiten, die Lasten durch Steuern zu vertheilen, welche bas Eigenthum der Bürger bald völlig aufzuzehren drohten. Daber kam es, daß bereits Biele die Stadt auf jede mogliche Weise verließen, und besonders war in kurzer Zeit beinahe die ganze weibliche Bevölkerung, soweit sie bem

jüngeren Lebensalter angehörte, aus der Stadt versichwunden. Freilich ordnete Ursicinus, als ihm dies hinterbracht wurde, die strengste Bewachung der Mauern an; aber dies konnte die Auswanderung doch nicht verhindern, wenn er nicht jeden Berkehr der Stadt mit der Umgegend absichneiden wollte, wobei dann wieder für seine Soldaten selbst die Zusuhr hätte aushören müssen. Auch die gewerbliche Thätigkeit erlahmte fast gänzlich, da theils die beständige Angst und Furcht die Bürger unthätig machte und die Soldaten immerwährende Dienstleistungen sorberten, theils sich von Außen her Niemand mehr in die bedrängte Stadt hineinwagte, welche alle Schrecken des Krieges ersuhr und zwar von den Herren und Vertheis digern des Landes selbst.

In diesen Tagen entwickelte Batrika eine Thätigkeit, eine Hingebung und Selbstaufopferung, welche ihn für alle Bewohner der Stadt zu einem Gegenstande der Bewunberung und bes unbegrenzten Vertrauens machte. Er war unaufhörlich in Bewegung, gab hin was er befaß, schlichtete, beschwichtigte und tröstete überall. Ihm fam jest zur Silfe, daß bas Sanhedrin nicht blos aus tiefgelehrten Männern bestand, sondern praktische Gewerbsleute in seiner Mitte zählte. Es waren sofort geeignete Commissionen gebildet worden, um die einzelnen Zweige der Geschäfte nachbrücklich zu besorgen. Für Alle aber war Batrika bas Haupt und die Seele. Mur vermied er es. mit den Römern felbst, so weit er es fonnte, zusammenzutreffen, und am wenigsten ließ er sich auf eine Dazwischenkunft bei Ursicinus ein, den er schon genügend zu kennen glaubte, um jede Einwirkung auf ihn für unmöglich zu halten. Sein großes, schönes Saus auf ber Hochstraße hatte man mit einem Dutend Offiziere sammt ihren Dienern belegt, und als er deren Treiben in seinem Sause gewahrte und es einzuschränken für unmöglich erkannte, hatte er bald bas Haus ihnen gänzlich überlassen und sich in ein Gesbäude zurückgezogen, das in einem entsernten Stadttheise an der Stadtmauer lag. Eigentlich war es eine große Waarenniederlage, aber einige Zimmer, die daran gefügt waren, genügten ihm. Hierhin begab er sich am späten Abend und verließ es am frühen Worgen, den Geschäften des Tages nachzugehen. So konnte er sich wenigstens einige Stunden der Nachtruhe sichern, um den aufreibens den Anstrengungen des Tages gewachsen zu sein.

Gines Abends ging er in seinem Gemach bin und her; die Ereignisse bes Tages beschäftigten seine Seele. Eine tiefe Wehmuth erfüllte fein Berg, benn in ben meisten Fällen hatte er feine Abhilfe, faum eine Erleichterung schaffen können. Wann und wie sollte dies Schicksal enden, das in wenigen Monden den Wohlstand seiner Baterstadt zu verzehren drohte, welchen der Fleiß und die Arbeit von Jahrhunderten begründet hatte, und so viele wackere Kamilien in das tiefste Elend stürzte? Aus ber Wehmuth schwang sich sein Geist in die Tage ber Bergangenheit zurud, in die Blüthezeit seiner Nation, zu beren geschwundenem Glücke, und richtete sich bann fragend in die Rufunft, in deren geheimnisvolles Dunkel nur die göttliche Verheifung einige Lichtstrahlen warf, Lichtstrahlen, welche in die Nacht verzitterten, weil die Verheißung nicht ben Zeitpunkt ihrer Erfüllung enthielt, und noch graufige Jahrhunderte zwischen Weissagung und Erfüllung sich legen tonnten.

"Ja, er wird kommen," murmelte er in sich hinein, "wer könnte daran zweiseln?....Aber wenn er es soll, so muß er es bald .... Sind die Zeiten nicht danach angethan? Können die Uebel sich noch vergrößern, die Leiden noch härter werden, die Demüthigung noch tiefer beugen?.... O du Tropfen des heiligen Blutes Davids, wie siedest Du in meinem Abern, wie klopfest Du in meinem

Herzen! . . . . Hammerschläge bes Geschicks von Außen, und Hammerschläge bes Geistes von Innen, noch begegnet ihr euch, noch trefft ihr auf eurem Wege zusammen, und hebet eure zerschmetternde Kraft einander auf . . . . Wie aber, wenn . . . "

Er verlor sich in tiefe Betrachtungen — aber nicht lange, da weckte ihn ein rasches Klopfen an die Pforte des Hauses, ein eiliges Laufen über den Hof, und die Thüre des Gemaches wurde aufgerissen. Ein junger Mann stürzte herein mit verwildertem Haar, zerstörtem Gesicht und blutbeflecktem Arme. Patrika blickte auf und rief: "Amnon, Amnon, was ist geschehen? Was hat's gesgeben?"

Es war Amnon, der Gerber, der Milchbruder Batritas, und er stürzte auf diesen zu, ergriff beffen Hand und schrie: "Silfe, Rettung, Vatrifa, ich bin verloren!" Patrika suchte ihn zu beruhigen, führte ihn zu einem Seffel und forderte ihn auf, beutlich und bundig zu reben. Dies gelang endlich dem wilderregten Jüngling. "D, rief er, "wir haben viel gelitten, ich und meine arme Mutter, wir haben Alles ertragen. Heute Abend aber, als die übrigen vier ausgegangen waren, wohin weiß ich nicht, verlangte ber Fünfte unserer Einquartirung, ber Schlimmfte und Händelsüchtigste, ein riesiger Mensch aus Epirus, meine Mutter solle ihm noch Würzwein schaffen und zwar auf der Stelle. Aber wir haben keinen Tropfen und keinen Obol mehr im Hause, und die Mutter sagte ihm dies mit fanften, bittenden Worten. Ich schwieg und big bie Rähne auf die Lippen, um das Uebel nicht ärger zu machen. Da sprang ber Wütherich auf die Mutter los, stürzte sie durch einen Stoß auf den Boden und trat sie unter Schimpfreden mit dem Ruße auf den Leib. kannte auch meine Buth keine Grenzen mehr, ich ergriff einen Schemel und schmetterte ihn auf ben Schabel bes

Elenden. Der Riese fiel nieder und . . . . er war tobt . . . . "

"Um Gotteswillen," rief Patrika aus und schlug die Hände entsetz zusammen, "das ist schlimm . . . Aber erzähle weiter, weiter . . . ."

"Es ist nicht mehr viel zu sagen. Da Niemand im Hause war, löschte ich die Lichter aus, trug den Leichnam nach der Gerbergrube und warf ihn in die Lobe, auf deren Boden ihn Niemand so bald sucht. Die Mutter brachte ich, nachdem sie wieder zum Bewußtsein gekommen, zur Tante in das Weidengäßchen und eilte selbst hierher zu Dir. Du mußt mich retten."

Patrika stand eine Zeit lang, den starren Blick auf den Boden geheftet. Dann richtete er sich auf und sagte leise: "Du hast gethan, Amnon, wie Du nicht anderskonntest, wie ich selbst in gleichem Falle auch gethan hätte. Es ist nicht Deine That, es ist das Werk des Geschickes, dem wir uns beugen müssen. Werden die Kameraden des Todten bald nach Hause kommen?"

"Ich glaube es nicht. Sie kehren stets tief in der Nacht und von Wein berauscht zurück. Sie werden sich auf ihr Lager begeben und den Kameraden erst am andern Worgen vermissen."

"Gut, so haben wir einen ziemlichen Vorsprung. Hat Jemand gesehen, daß Du Deine Schritte hierher gesrichtet?"

"Niemand, glaube ich; die Nacht ist sehr dunkel und die mir begegneten, hatten nicht einmal Zeit, mich zu ers kennen, so schnell eilte ich vorüber."

"Dennoch kann ich Dich hier nicht verbergen. Denn man kennt zu gut das innige Verhältniß zwischen uns Beiben, um nicht bald auch hier Nachsuchungen nach Dir zu halten. Du mußt Sepphoris verlassen; für Deine Mutter werde ich schon Sorge trugen. Wenn sie im Noth-

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

falle die Wahrheit offen bekennt, kann man ihr doch nichts anhaben und ich werbe sie mit meinem Leben vertheidigen. Die Thore sind verschlossen, und wenn ich selbst als Borfteher bes Sanhebrin unter irgend einem Bormande bie Eröffnung bewirkte, wurde man Dich doch bemerken und nicht außer Acht laffen. — Doch halt, ich hab' es jett. au stöft biefes Saus an die Stadtmauer? Wir machen sofort aus einigen Seilen eine Strickleiter und befestigen einen haten an beren Ende. Damit ersteiast Du die Mauer, ziehst die Leiter Dir nach, um Dich auf der anderen Seite hinunter zu laffen und ebenfo fteigft Du aus bem Graben heraus. Glücklicherweise steht hierum gar tein Bachtposten. Unsere Stadt ist zwar belagert von Feinden, aber diese Reinde find innen in der Stadt. Unter bem Schute ber Nacht kannst Du dies mit aller Ruhe und Besonnenheit bewertstelligen. Du flieheft nach Tiberias; ich gebe Dir ein Wahrzeichen an den Batriarchen, meinen Oheim, mit, und im Innern seines Hauses bist Du sicher. Gei ruhig; bie Sache wird hier nicht so viel Lärm machen, wie Du fürchtest. Die Römer fümmern sich um einen tobten Soldaten blutwenig: ein Anderer erhält seine Rummer, und er ift veraeffen. Bielleicht übt es sogar eine beilfame Wirkung aus, und bie Bosewichter werben sich ein wenig mehr zurückalten, wenn sie merken, wohin die Berzweiflung das Bolf bringt!"

Patrika sagte dies, um den jungen Mann zu beruchigen; ein leiser Seufzer, der sich seiner Brust entwand, verrieth, daß er nicht ganz dieser Zuversicht war. Aber auf Amnon hatten die Borte den gewünschten Erfolg. Seine zusammengefallene Gestalt richtete sich schnellkräftig auf, seine Thränen trockneten rasch und seine Augen blitzten seurig. Er ergriff die Hand Patrika's und küfte sie; dieser aber zog ihn in seine Arme und drückte ihn herzlich an seine Brust. Die beiden jungen Männer

gingen sofort an's Werk, und nach weniger als einer halben Stunde schlüpfte Amnon, welchem sein Freund noch einige Goldstücke in die Tasche geschoben, zu einem Hinterpförtchen hinaus und war in wenigen Minuten über die Mauer gesstiegen. Sobald die dunklen Umrisse seiner Gestalt von der Höhe der Mauer verschwunden waren, schloß Patrika das Aförtchen wieder.

Abermals schritt er, aber unruhiger als zuvor in dem Gemache hin und her und horchte öfter unwillkürlich, ob sich von außen kein Geräusch erhebe. Alles blieb ruhig, und endlich, mit einem Gebete seine schwere Sorgenlast dem ewigen Herrn der Geschicke empsehlend, legte er sich zu einigen Stunden des Schlummers nieder.

Die Nacht verlief ruhig, wie Amnon vorausgesehen Aber am anderen Morgen wurde die Sache hatte. schneller ruchbar, als die Mitwisser geglaubt. Amnon war zu sehr darauf bedacht gewesen, seine Mutter in's Leben zurudzurufen und in Sicherheit zu bringen, um die Spuren seiner That unkenntlich zu machen. ersten Blick in ben Raum, in welchem bas unglückliche Ereigniß stattgefunden, gewahrten bie Kameraden bes Getödteten bie Blutlachen, folgten ben Blutspuren, die sie an die Lohgrube führten, und schafften ben Leichnam bald aus berselben an das Tageslicht. Das gleichzeitige Berschwinden ihres bisherigen Wirthes beckte den Vorgang schnell auf. Eine gewaltige Wuth bemächtigte sich dieser Männer, schnell wie ein Lauffeuer verbreitete sich bas Gerücht, und eine nicht geringere Aufregung erfaßte die ganze römische Besatzung. In bellen Saufen versammelten sich Die Solhaten por bem Gerberhause, und als ber entstellte Leichnam ihres Rameraden herausgebracht wurde, stürzten fie fich in ihrem ersten Grimm auf bas haus und bemolirten es ganglich. Urficinus felbst begab sich auf ben erften Bericht zur Stelle, und seine Gegenwart verhinderte

· Digitized by Google

wenigstens die muthende Soldatesta, ihre Rache an den wehrlofen Burgern zu fühlen. In ihm felbst fochte bie Leibenschaft, und sein Stols fühlte sich schwer verlett, daß ein Jude gewagt, seine Sand an einen romischen Soldaten Aber er fühlte boch, bag feine Lage gu schwierig sei zwischen seinen Gegnern in Rom und ben nahenden Feinden von Often, um die Bevölkerung von Galilaa burch bas Bergieken von Bürgerblut wiber sich aufzubringen und in Sepphoris selbst seine Hulfsmittel au schwächen. Indem er fich vorbehielt, seine Rache auf andere Weise zu befriedigen, befahl er den Soldaten auseinander zu geben und ordnete die strengste Untersuchung Diese aber konnte zu feinem Ziele führen. Denn bie Mutter Amnons lag - im Sterben. Durch die Stofe und Tritte bes riefigen Solbaten war ihr eine schwere Verletzung beigebracht, die burch den furchtbaren Schreck und die Angst um ihren Sohn tödtlich wurde. Patrita hatte fich frühzeitig an ihrem Lager eingefunden, und ihr die Nachricht von der glücklich bewerkstelligten Flucht ihres Sohnes in's Dhr geflüstert. Ste lächelte befriedigt, drückte dem eblen Retter die Sand und bat ihn mit flehendem Blide, sich auch ferner Amnons anzunehmen, ber jest feiner Beimath, feiner Mutter und feiner ganzen habe burch einen Schlag bes Schicffals beraubt worben. Patrita gelobte es ihr; sie misse ja, baß so lange er noch einen Becher Beins und ein Stud Brotes besitze, Amnon seinen Theil daran habe. Als nun der Legat des Ursicinus fich bei ihr einfand, erzählte fie mit heller Stimme und flaren Worten ben ganzen Borgang. Weiter war nichts zu thun, benn eine halbe Stunde fpater mar fie verschieden. Aber alle Mühe mar vergeben, von Amnons Berbleiben eine Spur aufzufinden. Die Juden hüteten sich wohl, irgend etwas von der Freundschaft kund zu geben, welche Batrifa und Amnon verband und von ihrer

Bermuthung, daß Jener das Verschwinden dieses bewerkstelligt habe, verlauten zu lassen. Die Römer hatten hiers von keine Ahnung, und so sehlte ihnen jeder Faden, der sie weiter leiten konnte. Die ausgesandten Schaaren kehrten zurück, ohne eine Spur ausgesunden zu haben. Denn Amnon, dem jeder Steg im Lande bekannt war, hatte sich auf Nebenwegen nach Tiberias begeben und war schon zum Hause des Patriarchen gelangt, bevor ein Bewohner dieser Stadt sein nächtliches Lager verlassen hatte. Dort war er wohl geborgen und durch Veränderung seines Bartes und seiner Kleidung für Jeden, der ihn nicht genau kannte, unkenntlich gemacht.

In bemselben Gemache, wo Amnon eine Woche zuvor bei Patrita seine Zuflucht gesucht, follte spät am Abend bas Sanbedrin von Sepphoris eine Berfammlung halten. Sonft waren die Sitzungen dieses hoben Rathes in ber Gerichtshalle ber Stadt öffentlich, und Jedermann ftand ber Rutritt frei. Best aber fürchtete man Störungen burch römische Eindringlinge, und dann hatte man heute Fragen vorliegen, über welche man nicht gern vor den Ohren felbst ber Bürger sprechen wollte, ba fie möglicher Weise zu langen und beftigen Berhandlungen führen konnten. Deshalb hatte Batrifa die Mitglieder des ehrwürdigen Rathes zu sich eingeladen, und diese begriffen die Absicht fo aut, daß fie darin keine Anmaßung ihres jungen Borstandes fanden. Nach und nach langten bie Männer an, thaten sich in Gruppen zusammen und führten lebhafte Gespräche. Lieferten boch die letten Wochen leider zu viel Stoff bazu, und Jeder hatte traurige Erlebnisse aus seinem eigenen Kreise zu berichten. Endlich waren die brei und zwanzig Mitglieder vollständig beisammen, und man nahm nach Alter und Rang um die lange Tafel Plat. Zuvor aber redete Patrika die Männer an und ersuchte sie, ihn für heute des Vorsitzes zu überheben. Er habe sich beftimmen laffen, diefe hohe Ehre anzunehmen, da es galt, mit ben Wibersachern zu verkehren und sich Anstrengungen zu unterziehen, welche jugendliche Kräfte erforderten. Aber

heute, wo es sich zumeist um Entscheidung über Gesehzesfragen handele, würde es unpassend und unbescheiden sein, wenn er, noch so jung an Jahren, Männern von so hohem Alter und so tieser Gelehrsamkeit präsidiren wolle. Diese Ansprache brachte ein beifälliges Murmeln hervor, und so nahm auf das Ersuchen der Versammlung der ehrwürdige Greiß R. Jona den Vorsitz ein.

"Ihr wißt, meine Freunde," hob biefer an, "welcher schwierige und wichtige Gegenstand uns heute beschäftigen Wie schwer sich die Hand bes Geschickes auf unsere Stadt gelegt hat, wie bornig die Ruchtruthe, die über uns ausgestrect ift, brauche ich nicht zu fagen. beugen bemüthig unser Haubt vor dem Willen unseres Gottes, des Allheiligen, gelobt sei er! Bu viel haben die Schultern unseres Boltes zu tragen gelernt, als daß fie nicht auch noch neue Laften auf fich nehmen follten. baben bier lange Reit in Frieden und Glück gelebt, warum follten wir murren, wenn eine Beit bes Bornes und bes Unwetters über uns gekommen? Unsere Gottesfurcht und Frömmigkeit wird geprüft: laffet uns bestehen darin vor Gott und vor den Menschen! . . . Was uns bis beute betroffen, galt nur unferer irbischen Sabe. Aber ber Beier .- ber feine Rreise jett über unferen Sauptern gieht, greift mit seinen scharfen Krallen nanmehr auch nach unferem besten und ebelften Gute und sucht die Grundfäulen unserer heiligen Religion zu erschüttern. Bas sollen wir thun? Sollen wir uns miderseten ober nachgeben? Bas mich anbetrifft, so wurde ich, galte es nur meiner Berson, nicht zaubern und schwanken. Denn meine Jahre find abgelaufen und meine Angen blöbe vor Alter. habe genug gelebt und erlebt und hege keine Luft in mir nach mehr. Aber um uns steht ein trauerndes und ichmaches Bolf, das nach Erleichterung schmachtet, für dieses müssen wir sorgen und wohl bedenken, was wir

ibm thun . . . Es nabet jest bas beilige Fest, bas unsre Bater feierten feit ben Tagen bes Auszuges aus Cappten. Das ftrenge Gefet, bas wir ba zu üben haben, ift unfern Bedrückern wohl bekannt, und da hat benn ber römische Keldherr an uns das Gebot ergeben laffen: auch an den Tagen bes Teftes gefäuertes Brot für Die Soldaten baden und von den Bäckern feil bieten ju laffen. Ferner hat er damit zugleich den Befehl verbunden, von nun an unweigerlich jeden Tag frisches Brot zu liefern und barum auch am Sabbath es sowohl zu bereiten, als auch zu verfaufen. Ich brauche es Guch nicht zu fagen, liebe Freunde, von welcher Wichtiakeit diese Befehle sind. Sabbath und Bessach sind zwei Grundsteine unseres Gesetes: werden biese aus ihren Kugen gerissen, wie wird bas ganze Bauwerk manken, vielleicht aufammenbrechen! Die freche Berletzung beiber, Ihr wißt es, ift mit schweren Strafen belegt. Wie? Sollen wir in biefes Berlangen unferes Feindes einwilligen, tonnen, dürfen wir es? Das Bolf harret unfer, es wartet auf unsere Erlaubnift oder unsere Berwerfung. Sierüber habt Ihr Gure Stimme zu erheben."

Obschon diese neuen, mehr aus Hohn und Schadensfreude als aus der Dringlichkeit des Bedürsnisses gesslossenen Befehle des Ursicinus bereits allen Anwesenden bekannt waren, wurden diese doch durch die Rede des Greises in tiese Traurigkeit und Beängstigung versenkt, so daß ein langes Stillschweigen eintrat. Endlich erhob sich an der Witte der Tasel ein Wann von einsachem, schlichtem Ausssehen und sprach:

"Mit Erlaubniß, geehrte Herren und Freunde, ich sehe eigentlich nicht ein, wie wir über diese Frage zweisels haft sein können. Es ist ein klares Gesetz der heiligen Thorah: kein Sauerteig soll in Euren Wohnungen gestunden werden, und ebenso bestimmt das Verbot, am Sabbath zu kochen, zu backen, Feuer anzuzünden, Geschäfte

zu treiben und zu verkaufen. Wie könnten wir also erslauben oder für erlaubt erklären, was so unzweideutig von Gott selbst verboten ist?" Diese Worte machten gerade in ihrer Klarheit einen peinlichen Eindruck, eben weil sie in dem Bewußtsein eines Ieden der Versammelten standen. Plötzlich sprang ihm gegenüber ein kleiner magerer Mann auf, dem die Züge der Schlauheit auf dem markirten Gessichte ausgeprägt waren.

"Ich kann bem nicht beistimmen," rief er mit schneibender Stimme, "in der Thorah stehen die Gebote allgemein und ohne weitere Erklärung da, und den Weisen und Lehrern ist es gegeben, nach den vorgeschriedenen Regeln die allgemeinen Ges und Verbote auf die besonderen Verhältnisse und Umstände zu deuten und anzuwenden. Ich behaupte nun, daß wir dem Volke die Erlaubniß wohl geben können, denn wir begehen damit keine Gesehsesübertretung, da wir ja das Geseh nicht für uns, nicht zu unserem Nuten und Genuß verletzen, sondern es zur Verpslegung des Heeres nothwendig ist, also Alles, was daraus sließt, zum Nothbedarf des Heeres sür den Krieg gehört."

Bieler Augen leuchteten bei dieser Erklärung auf, und sie nickten beifällig mit dem Kopse. Aber ein Dritter begann: "Wie kannst Du, Rabbi Muna, behaupten, daß, wenn wir die Erlaubniß ertheilen, dies nicht zu unserem eigenen Ruten geschähe? Denn da, wenn wir das Verbot aufrecht erhalten, Schaden und Gesahr für uns, für unseren Personen und unsere Habe entstehen würde, so gereicht offenbar die Erlaubniß zu unserem Ruten. Der Beweis ist also nur halb gesührt. Vielmehr kommt es darauf an, nachzuweisen, wie groß die Gesahr sein würde, die daraus für uns entstände. Ist es eine Gesahr für unser Leben? Dann stände die Erlaubniß von selbst fest und hätte hundert Fälle ähnlicher Art, die Euch Allen bekannt sind, für sich.

Digitized by Google

Ist die Gesahr nicht so groß, daß wir an unserem Leben bedroht sind, so ist jene noch zweiselhaft." —

"Die Gefahr ift ba!" rief ein Anberer aus, vom Ende der Tasel her. "Der Feldherr hat erklärt, daß er von bem nächsten Sabbath an, an jedem Sabbath, an welchem nicht frisches Brot gebacken und verfauft wurde. eine Thorabrolle aus einer Spnagoge nehmen und verbrennen wurde. Dag er ber Mann bagu ift, konnt Ihr voraussetzen, benn er hat Solches ichon einmal in ber Stadt Neve gethan. Nun frage ich Euch, ist die heilige Thorah nicht mehr werth als ein Leben von uns? Sind wir nicht verpflichtet, sie mit unserem Leben zu vertheibigen? Ift also die Lebensgefahr nicht ba, vor ber bas Gefet gurudweicht?" Bei biefen Worten gerieth bie Bersammlung in die größte Aufregung. Fragen aller Art wurden an den Sprecher gerichtet: "Woher weißt Du bies? Wem hat er bies erklärt? Wie konnte er bies wagen?" ertonte es von allen Seiten, und in bem Geräusche und Lärmen gingen die Worte bes Ginzelnen verloren. Aber die Sache verhielt sich so und wurde von mehreren ber Anwesenden bestätigt. Endlich fam wieder etwas Rube in die Versammlung, und die Blicke der Weisten richteten sich bereits nach bem Borsitenden, bamit er die Abstimmung vornehme, als sich Batrika erhob und bamit bas Wort nahm. Alle schwiegen und lauschten gespannt seiner Rede. Schon das Stillschweigen, das er bis iett beobachtet hatte, und feine ganze Erscheinung machten, bag ber Geift ber Buborer fich aufmertsam ihm zuwandte. Beder empfand, daß hier ein höherer Beift fich aussprechen, ein höherer Gesichtspunkt sich eröffnen werde, und je nach seiner Meinung und seinem Wunsche fühlte fich Jeder entweder freudig ober angftlich in Erwartung beffen, mas er hören werbe.

"Berehrte Freunde," begann er mit feiner flaren,

volltönenden Stimme, "mit Recht hat der ehrwürdige R. Jona bemerkt, daß unfer Bebrücker bis jest nur unsere Sabe und Person angetastet hat, mit biesen Befehlen aber seine blutgetrantte Hand in bas innerste Beiligthum unserer Religion streckt. Dies ist es, mas unsere besondere Aufmerkjamteit, unfere gewissenhafte Erwägung weden muß. Läge hier nur ein einzelner Fall, irgend ein eigenthumlicher Borgang zu unferer Beantwortung vor, fo hatten wir allerdings auch nur bas besondere Geset zu berucksichtigen und könnten uns breift an ben Buchstaben besselben halten. Aber fühlen wir nicht Alle, daß ein großes Net über uns ausgespannt wird, in welches wir gefangen und barin wir vernichtet werden follen? Er steht ba, unser Feind, mit ber Schlinge in ber Sand, fie uns um ben Nacken zu werfen; ift fie erft um biefen gelegt, fo wird er sie immer enger und enger ziehen, uns bamit auf ben Boden schleubern, uns erwürgen. Als die Römer unter bem eifernen Titus unfere Bater befampften und niedertraten, da hatten sie nichts weiter im Sinn, als unsere Selbständigkeit zu vernichten, uns aus einem freien Bolte zu ihren Anechten zu machen. Aber sie lieken unsere Religion bestehen, uns nach unseren Besetzen und Sitten leben, und noch aus ben Thoren des belagerten Serufalem zog Jochanan ben Saklai nach Jamnia und gründete bort ein zweites, ein geistiges Bion. Best aber ift es anders. Seitbem die Lehre bes Nazareners die Obergewalt im römischen Reiche erhalten und ihr das Heidenthum nur noch mit gefesselten Urmen gegenüberfteht, seitbem fie bie beibnischen Altare umgefturgt, ihre Briefter in ben Kerter geworfen, ihre Unhänger verfolgt und aurudgestoßen bat, will sie jest auch die Religion Ifraels von der Erbe verdrängen. Wie? Saben wir sie zu diesem Rampfe herausgeforbert? Sind wir ihren Borfechtern irgendwie jum hinderniß gewesen? haben wir nicht in

Frieden und Rube gelebt, nur bedacht, geräuschlos das beilige Gefet zu erfüllen? Es mag fein, daß in ben erften Reiten, als wir noch frei in unserem Lande wohnten, den Anhängern jener Lehre unfere Bater nicht gutwillig freien Raum gewährten und Manches geschehenist, was besser unterblieben ware. Aber find nicht feitbem Sahrhunderte verflossen, und wir gesellten uns niemals zu ihren Keinden und stellten ihrer Berbreitung niemals Hindernisse in den Weg? Und fürwahr, wir handelten fo zu einer Zeit und unter Umständen, wo wir wohl vermocht, anders zu thun. Warum lassen sie also nicht auch uns rubia gewähren? Ist nicht auf Gottes Erde Raum für Biele und wird es ihnen jemals gelingen, die Alleinherrschaft an sich zu reißen? Aber ihr Plan ift klar und fteht feft. Sest wollen bie Romer nicht mehr gerabezu unsere Bersonen ausrotten, aber unfre Religion. Die Religion bes Einzig-Ginigen foll von ber Oberfläche ber Erbe verschwinden, wie sie hiermit bas Heibenthum bedrohen. Wir haben es aus bem fluchwürdigen Munde bes Ursicinus oft genug gehört: ber Abfall von Ifrael foll jedem Inden mit völliger Befreiung von allen Laften gelohnt werben. Also nicht ben Juden, sondern dem Indenthum will man zu Leibe, und die Bebrudungen, die man gegen uns übt, follen nur bas Bolt murbe und mude machen, bis bag es fich ergiebt und ben Willen seines Benkers thut. Wohlan, meine Brüder, hiergegen muffen wir uns erheben, dies ift ber Kampf Gottes, hierin burfen wir keinen Schritt nachgeben! Dogen sie unfere Sabe nehmen, mogen fie unfere Leiber peinigen aber die Religion bes Herrn muß unentweiht und unvertümmert bleiben! . . . Bebenken wir wohl, mag die Frage, die uns beute vorliegt, so ober so entschieden werden konnen, barum handelt es sich nicht; aber es find die ersten Dag. nahmen, um die ehernen Pforten unferes Seiligthums zu zerschlagen, seine goldenen Rinnen berabzureißen, seine

Grundveften zu unterwühlen. Bertheibigen wir fie nicht. öffnen wir die Thore mit eigener Sand, so werben bie grimmigen Feinde hineindringen und das Wert der Berftörung vollenden! Bebenket bas wohl, Ihr Lehrer und Kührer des Bolfes, habet Ihr erft das Bolf gewöhnt, nachzugeben und ein Gefetz nach bem anderen unbeachtet zu sehen, so wird es immer weniger Widerstand leisten und Alles aufgeben. Saget nicht, diese Erlaubnif sei blos für die Reit der Bedrängnift. Das Bolf wird sie sich auch nach biefer gewähren und in jedem Falle, wo ihm bas Gefetz unbequem ift, sich mit ber Noth entschuldigen. Unsere Bater haben uns befohlen, einen Raun um bas Geset zu pflanzen, damit es felbst nicht angetaftet werbe: wir aber wollen nicht allein ben Raun nieberreißen, sonbern die beiligften Gefete, Cabbath und Beffach, bem Unbringen der Feinde Breis geben. Wo bleibt ba bas Erbe Ifraels? Haben unsere Bäter barum gelitten und geblutet, baß wir es jedem fleinen Tyrannen zu Füßen legen sollen? Nein! auch ich habe bazu gerathen, in allen Dingen, die unsere Berson und unsere Sabe betreffen, ben willigsten Gehorsam zu leisten — aber in ben religiösen keine Nachgiebigkeit, denn diese macht uns ohnmächtig und schneibet uns Nerv und Sehne entzwei. Hier Trop, hier Wiberstand, hier die Folgen männlich ertragen!"

Diese begeisterten und doch so verständlichen Worte machten den tiefsten Eindruck. Eine lange Stille folgte ihnen. Die Männer saßen da mit niedergeschlagenen Augen, und manches Antlitz zeigte die Röthe der Erregung und um manche Lippe zuckte es wie Schmerz und Kampf. Aber Entschlossenheit verrieth sich nirgends, und kein Ruf der Zustimmung brach hervor. Patrika schaute sich um und begegnete keinem Blicke, der ihm den Sieg seiner Weinung verkündet hätte. Er setzte sich nieder und murmelte vor sich hin: "Es ist noch nicht Zeit und die Ernte noch nicht reif."

Nach einer ängstlichen Pause erhob sich R. Jose von seinem Site, auch ein Greis und von würdigstem Ausssehen. Er sprach:

"Die Worte, die wir eben vernommen, rufen gewiß unser ganzes Mitgefühl hervor, und im Innersten unserer Seele stimmen wir Alle ihnen bei. Es ist Alles wahr, und wir sehen klar den großen, unermeßlichen Kamps, der abermals unserem Bolke bevorsteht und der ihm nicht erspart werden wird. Aber um so mehr müssen wir uns fragen, ob unser armes Volk dazu vorbereitet und gerüstet ist, und ob wir nicht, wenn wir es jenem Kampse bei einer Beranlassung aussetzen, die noch abzuwenden wäre, die Fackel der Zwietracht in dasselbe hineinwersen und ihm gerade die Krast nehmen, durch welche allein der Widerstand möglich, die Krast der Einheit und der Einstracht?

"Als ber Gott unserer Bater Ifrael aus Egypten führen wollte, da ließ er es erft Jahrhunderte lang bie Rnechtschaft, den sich immer mehr steigernden Druck fühlen, ba ließ er erft zehn Blagen über Pharao und sein Land tommen, um ben Ifraeliten zu zeigen, daß alle Mittel vergeblich, daß sie es mit einem unbeugsamen Feinde zu thun, daß sie ausziehen müßten, um frei zu werben. Und nun feben wir uns um - brangen nicht alle Bewohner biefer unglücklichen Stadt auf uns, ihnen die erwünschte Erlaubniß zu geben? Ift unter ihnen nur eine größere Rahl zur Verweigerung entschlossen? Werden sie nicht murren gegen einen folchen Beschluß, uns für bie Folgen verantwortlich machen, vielleicht sich uns widersetzen? Und boch haben sie bas Gesetz für sich. Unsere Weisen sagen: ber Sabbath ift um bes Menschen willen, nicht ber Mensch um bes Sabbaths willen ba. Das heißt: ber Sabbath ift ein unverletliches Gottesgeset, um Ifrael zu beiligen und ohne ben Sabbath feine Beiligung — aber wo ber

Mensch in Gefahr, wo fein Leben bedroht ift, wo er untergeben würde burch den Sabbath, tritt ber Sabbath zurud, bis die Gefahr vorüber. Das weiß das Bolt fo aut wie wir. Unfere Beisen sagen: nur drei Berbrechen find es, beren Verübung wir ben Tod vorziehen sollen: Götendienst, Blutschande und Mord - bie Berletzung bes Sabbaths und Pessachs ist nicht barunter. weiß das Bolk so aut wie wir. Was das Bessach betrifft, fo hat das h. Gefet felbft fogar augeftanden, daß es unter hinbernden Umftanden später gefeiert werben burfe, und falls wir nur eine feste Scheidung zwischen ben Bachaufern und unserer Wohnung machen, haben wir das Geset des Bessachs nicht verlett, wenn wir nachgeben. Thun boch unsere Brüder, bie in ben Ländern der Beiden wohnen, auch fo. Wie follen wir nun bem Bolte fagen. wir geben euch die Erlaubniß nicht? Ja. unser Bruder Patrita hat Recht, und ich bin glücklich, die Worte dieses jungen Mannes gehört zu haben. Aber Sepphoris ist nicht ganz Ifrael, und die Gegenwart ift nicht die Rufunft. Was tommen wird, dem werden wir begegnen mussen, und es ist besser, abzuwarten und unsere Rräfte zu sammeln, als selbst zu beginnen und uns ohnmächtig entgegenzustemmen. Dennoch wollen wir nicht eigenmächtig entscheiben. Ich trage barauf an, daß das Sanhebrin einen Beschluß faßt, diefen aber unserm Patriarchen, Gott fegne ihn! zur Bestätigung ober Berwerfung vorlege, und daß wir unseren Bruder Batrifa selbst beauftragen, die Entscheidung des Nassi einzuholen."

Ein allgemeines Beifallsmurmeln folgte ben Worten bes Greises. Jedermann schien befriedigt, und als R. Jona die Stimmen einsammelte, war keine verneinende darunter. Patrika hatte schweigend zugehört, die Rechte sest auf das Herz gedrückt.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Patrika hatte bereitwillig den Auftrag des Sanhedrin übernommen.

Mie . Bemand sich gern auf einige Stunden aus einem Krankenzimmer entfernt, wenn der Leibende für diese Beit feiner Bulfeleiftung bedarf, fo athmete Batrita frifch auf, als er Sepphoris auf einige Tage verlaffen konnte. wohl missend, daß er doch nur wenig zur Erleichterung seiner bedrängten Mitbürger daselbst zu thun vermöchte. Tiefe Naturen fühlen aus gegebenen Berhältniffen und Stimmungen wie durch Inftinkt die Zufunft voraus, und Batrifa wußte daber, daß ein Kampf auf Leben und Tod nicht ausbleiben könne, daß er einen Feind vor sich habe, mit welchem eine Ausaleichung oder Abfindung unmöglich Er wußte also, daß er ben Keind boch wieder finden werbe, wenn er auch eine Zeit lang abwesend wäre. fannte jest hinlanglich die Streitmittel, Die in feiner Baterstadt vorhanden, und es kam ihm daber sehr viel barauf an, auch die Gefinnungen seiner Landsleute und Glaubensgenoffen in der Umgegend, vor Allem aber die Ansichten und Willensmeinungen bes Patriarchen, seines Obeims von Mutters Seiten, tennen zu lernen. hierzu gesellte sich fein Berlangen, diefen hochverehrten Obeim und beffen einzige Tochter, seine Base Mirjam, nach langjähriger Trennung wiederzusehen. Er stand so allein in der Welt und hatte schon so viele Täuschungen erfahren, baf er sich

sehnte, einmal wieder in das Antlit von Menschen zu schauen, benen sein unbedingtes Bertrauen gehörte.

Wie er in der Frühe des Morgens auf einem flüchtigen Maulthiere durch die thauigen und von dem Strahl der Morgensonne beglänzten Gefilde ritt, kehrten die Bilder der Bergangenheit in seiner Seele ein, und glitten in langer Reihe mit all der bittersühen Empfindung vorsüber, welche in unserer Seele die Erinnerung an entschwundenes Glück und Leid, das niemals wiederkehrt, erweckt.

Patrita war der einzige Sohn eines der angesehensten Bürger Cepphoris', und die ganze Geschichte Dieser Stadt war mit dem Namen des Geschlechtes verwachsen, welchem Batrita entstammte. Seine Mutter, Die Schwester bes Patriarchen Hillel, ber seine Abstammung aus bem Davibischen Geschlecht herleitete, war ihm im sechsten Lebensjahre burch ben Tob entrissen worben. Ach, seine Eltern hatten so glücklich miteinander gelebt und sich in der gartlichsten Liebe zu ihrem einzigen Rinde vereinigt. Ronnte ber Mutter engelsbleiches Bilb jemals aus seiner Seele schwinden? Sob sich nicht immer wieder seine Bruft von einem tiefen Schmerzensseufzer, wenn er ihrer gebachte? Ja, ber fruhzeitige Berluft einer geliebten Mutter legt auf die Seele bes Kindes für fein ganzes Leben einen Trauerschein, ben nur die Sand bes Lafters verwischen könnte. Sein Bater war von diesem Verluste tief gebeugt. Konnte er boch die Jahre seines lautern Glücks mit einer geringen Rahl benennen, während seine Zufunft nun duster und in Trauer gehüllt vor ihm stand. Doch erinnerte sich Patrita sehr wohl, daß sein Bater sich bereits wieder zu fassen und aufzurichten begonnen hatte, als ein Greignig eintrat, welches den herrlichen Mann unendlich erschütterte und gänzlich verwandelte. Was dies für ein Borfall gewesen, hatte er erft vor wenigen Jahren erfahren. Damals war

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

es ihm unbekannt geblieben; sein Bater hatte sich nur wochenlang in sein Zimmer eingeschlossen und ihn selbst ber Bflege feiner Amme, ber Mutter Amnon's überlaffen. Es lebte noch in seinem Gebachtnisse, welche brudenbe Schwüle ba auf dem ganzen Hause laftete, so daß Riemand in diesem laut zu sprechen ober sich zu bewegen wagte. Endlich tam sein Bater wieder bervor, aber als ein bufterer, in sich verschloffener Mann, ber nur wenig iprach und nur ernft um fich blickte. Richt bag er feinem Kinde seine Liebe entzogen: vielmehr verdoppelte er nur feine Fürsorge und hütete unermüdlich ben Knaben. Aber jeder Ausdruck ber Bärtlichkeit unterblieb; und wenn ber Sohn mit überwallendem Herzen sich einmal an die Bruft bes Baters warf, fo wies dieser ihn nicht zurud, aber eine Handbewegung und ein Blick ließen die Gefühle schnell wieder zur Rube und in bas alte Geleise zurückfehren. Bater betrieb fein ausgebreitetes Geschäft ohne Unterbrechung fort, aber sobald bie Stunden ber Arbeit vorüber waren, zog er sich in sein Gemach zurud, in welchem er nur mit seinem Sohne und ben Dienern bes Saufes verkehrte. Bon ber Welt hatte er sich ganglich abgeschieben und seine städtischen Aemter niedergelegt. Allein das wußte Batrita, daß tropbem fein Bater niemals aufhörte, ben reichen Strom seiner Wohlthätigkeit über alle Darbenben ber Stadt fliegen zu laffen. Er erfuhr fpaterhin oft genua bavon.

Die Jugend beobachtet mit sehr scharfem Blide, was um sie her vorgeht; aber ebenso schnell schickt sie sich in Alles, wie es einmal ist, und vergleicht wenig das Frühere und das Spätere, sucht wenig nach dem Zusammenhange von Ursache und Wirkung. So wuchs Patrika heran bei dem edelmüthigen, aber verschlossenen Bater, von Ernst und Geheimniß umgeben, ohne die Liebessülle einer Mutter, Gegenstand der Zuneigung für Alle, die ihn umgaben,

und doch genöthigt und gewöhnt, seine heißen Gefühle in sich zu bergen, sie in Handlungen, aber weder in Worten, noch in Liebkosungen, auszudrücken. Sein Herz ward eine reiche Quelle stets frisch sprudelnder Empfindungen, die jedoch, von einem marmorenen Becken umfaßt, sich nicht über die grünende Au mit ihren Blumen und Halmen ergießen kann.

Sein Bater ließ ihn sorgkältig unterrichten, vor Allem in dem heiligen Wissen der Religion, so daß er frühzeitig heimisch wurde in dem großen Gebäude der Satungen, dann aber auch in der griechischen und römischen Sprache. Als Patrika fünfzehn Sommer zählte, verlor er auch diesen heißgeliebten und verehrten Bater, und er stand nun allein und ohne Führer unter Fremden. Bald jedoch langte ein Bruder seines Baters Namens Meschullam von Rom, seinem Wohnorte, an. Es war eigenthümlich, daß Patrika zwar aus seiner Kindheit her irgend eine Kunde von diesem Oheim hatte, später aber nichts wieder von ihm ersuhr, da sein Bater niemals von ihm sprach und nur mit dem Kopfe schüttelte, wenn er einmal danach gesragt wurde, was daher später ganz unterblieb.

Dieser Oheim mußte eine vornehme Person sein, denn er traf mit einem großen Gesolge ein, und man sprach von ihm gar viel in der Stadt; Alles drängte sich zu ihm und um ihn. Troß einer gewissen vornehmen Zurückhaltung war er gegen Alle äußerst freundlich und wußte Jeden befriedigt von sich zu entlassen. Dennoch machte er auf Patrika nicht einen völlig günstigen Gindruck. Er war so ganz verschieden von seinem Bater in Aussehen und Wesen, und hinter seiner Freundlichkeit schien dem empfindsamen Knaben ein schlauer, berechnender Geist zu wohnen, und aus den scharfen, kleinen Augen ein lauernder Blick zu leuchten, der in unbewachten Momenten sogar etwas Böses, Tücksches ihm zu haben deuchte. Dennoch war dieser Oheim als sein einziger väterlicher

Berwandter berechtigt, sein Geschick zu bestimmen, und er verpflichtet, ihm gehorfam zu sein. Nachdem Meschullam bie Fortführung bes Geschäftes unter seiner eigenen Oberleitung burch ben bisberigen ersten Diener, ben alten Amnon, geordnet, verabredete er mit dem Batriarchen, daß Batrifa brei Jahre bei biesem verbleiben und bann zu ihm nach Rom kommen sollte. So verließ der Knabe sein väterliches Haus und siedelte nach Tiberias über. liebevoll wurde er ba von seinem ehrmurbigen Obeim, von feiner Tante, die ihm eine zweite Mutter galt, und felbit von der fleinen zehnjährigen Mirjam aufgenommen! Wenn ber Obeim burch fein Alter, feine hohe Stellung und immerwährende Beschäftigung ihm mehr Achtung und Berehrung einflößte, so sättigte fich sein liebebedürftiges Berg um so mehr an ber Rärtlichkeit seiner Tante und an ber schwesterlichen Zuneigung feiner lieblichen Base. Dennoch umwehte ihn auch in diesem Hause nur der Geift des Ernstes und ber Burbe, und unter bem Schwunge gottesfürchtigfter Frommigfeit konnte die Fröhlichkeit ber Jugend nicht aufkommen. Batrika gesellte sich zu den zahlreichen Schülern seines Obeims, und wurde bald einer seiner Lieblingsschüler, während er auch der Unterweisung mehrerer der dort versammelten Meister des judischen Glaubens theilhaftig murbe. Schnell verfloffen die drei Jahre, Jahre bes Friedens, ber Entwickelung und Ausbildung, in welchen sein Beift einen großen Fonds bes Wiffens und der Gedanken in sich auffammelte, und eine unverlöschliche Factel ber ebelften Begeifterung fich in seinem Herzen entzündete. So schmerzlich aber auch die Trennung war, wallte boch fein Berg frisch auf, als ein Bote seines andern Oheims ihn nach Rom abholte. Der Drang in die Weite, das Berlangen, die Herrlichkeit ber Welt, den Glanz der Hauptstadt zu schauen, spannte seinen Geist an und trieb ihn mit Begierde vorwärts.

Auch in Rom fand er eine gaftliche Stätte. Seines Baters Bruder und beffen einzige Tochter Ibdo, ziemlich von gleichem Alter mit ihm, empfingen ihn auf's freundlichste, und in bem großen Saufe, welches biefe bewohnten. wurden ihm prachtig ausgeschmückte Gemächer und aablreiche Dienerschaft zu Gebote gestellt. Die Bunder Roms. das unermekliche Leben, das daselbst fluthete, und der große Berkehr im Saufe seines Oheims überwältigten ihn anfangs, daß er wie betäubt sich darin taum zu finden vermochte. Aber sein scharfer Geist, an prufende Forschung gewöhnt, zerftreute bald die Nebel bes erften Raufches und ließ ihn die treibenden Kräfte dieses großen Weltlebens durchschauen. Der Reiz der Neuheit schwand allmählich: Patrita zog fich innerhalb gemiffer Grenzen gurud und bewegte sich barin selbständig und leicht. Sein Oheim batte bas erfte Sahr für ihn zu seiner außeren Ausbilbung bestimmt, seine Erscheinung abzuglätten, ihm die Sitten und Formen des Rreises, in welchem er lebte, beizubringen und ihn in den Künsten zu unterrichten, deren ein Mann nicht entbehren konnte, welcher mit der Welt zu leben hatte. Auch hier zeigte sich Batrika fähig und gewandt, bennoch aber sich auf das Nothwendige beschränkend und überall das Wesentliche von dem Unwesentlichen unterscheibend. Als das Jahr vorüber war, trat er in bas Geschäft seines Oheims ein, das auch sein Lebensberuf werden follte. So freundlich sein Obeim ihn bebandelte, jo fehr sich Patrita eingestehen mußte, daß alle Anordnungen besselben nur väterlich, vernünftig und zu feinem Beften feien, tonnte er doch niemals ein Gefühl ber Scheu, ja fast ber Abneigung unterdrücken, und alle Bormurfe, die er fich felbst barüber machte, befferten diesen Schaben an seinem damaligen Leben nicht aus und bereiteten ihm nur fortaesette Kämpfe mit sich selbst. Um so lieber flüchtete er sich zu beffen Tochter Iddo, die, bereits eine geseierte Schönheit und vielsach umworben, ihm mit Freundlichkeit entgegen kam, und, so weit es die Etiskette des Hauses und ihre in Anspruch genommene Zeit ihr erlaubte — denn sie stand dem großen Hauswesen wenigstens der Form nach vor — ihn gern bei sich sah. So sühlte Patrika sich auch an dieser dritten Stätte seines Ingendlebens zumeist allein und auf sich selbst angewiesen. Er hatte Zeit und Gelegenheit viele Ersahrung zu sammeln, tausendfältige Beobachtungen zu machen, und sein Geist besaß Ruhe und Kraft genug, um sie zu versarbeiten.

Nabere Freunde, die seinem Bergen theuer geworben, fand er nicht; benn die jungen Römer, mit benen er in Berührung tam, stiefen ihn burch ihre Frivolität und Sittenlofigfeit ab, und von feinen jungern Glaubensgenoffen traf er auch nur auf solche, welche, oberflächlich ober ein= feitig, eine innere Beziehung ihm nicht gewähren fonnten. Se mehr er baber in seiner Entwickelung fortschritt, je ebler und schöner er sich an Geist und Körper ausbildete. besto mehr fühlte er sich von Idbo angezogen, und besto williger widmete fie ihm ihre Zeit und Gunft und zeichnete ihn unzweideutig aus. Freilich drückte es ben jungen Mann, ber fich zu fühlen anfing, ein wenig, daß bas ihm altersgleiche Mädchen ihn zu bevormunden schien und stets von ihm erwartete, daß er ihren Anordnungen willig Folge leifte und fie mit bankbarem Gehorfam aufnehme. Aber je langer dieses Verhältnift dauerte, besto sichtlicher änderte es sich. Der reiche umfassende Beist bes Jung= lings wuchs über seine Gönnerin hinaus, und ber Abel feiner Erscheinung imponirte ihr. Balb zeigte es fich, daß er ihr überlegen war, und dies reizte fie nur um fo mehr, ihn durch ihre Annuth und Liebenswürdigkeit zu War es wirklich das Gefühl der Liebe, das in seinem Herzen sich regte? Ober war es bas Bebürfniß

für ben Alleinstehenden, irgend ein Herz boch für sich schlagen zu wissen, und ber Reiz ber Schönheit, welchen bie liebliche Junafrau auch auf ihn ausüben mußte immer inniger fühlte er sich zu ihr gezogen, und er bing bald mit ganzem Herzen an ihr. Und Ibbo verrieth unzweideutig, daß der Better ihr nicht gleichgiltig sei. Andere gewahrten bies, nicht Wenige mit Neid und Giferfucht, und balb verbreitete sich bas Gerücht, daß die Beiben für einander bestimmt sein. Dies konnte auch bem Bater nicht entgeben und Meschullam schwieg; er störte das Berhältniß nicht und behandelte Batrifa mit immer größerer Freundlichkeit, mit immer sichtlicherem Bertrauen. schienen die Dinge einem gewünschten Ziele zuzureifen. Da trat plötlich ein Ereigniß ein, bas alle biese wohlgeschürzten Bande zerreißen follte. Gines Tages befand sich Batrita in dem Arbeitszimmer seines Obeims, wo bieser mit mehreren Männern vom höchsten Range in einer wichtigen Verhandlung begriffen war. Er bedurfte hierzu eines Documentes, und da er sich selbst nicht entfernen fonnte, gab er Batrifa ben Schluffel zu einem Schrein in einem geheimen Gemache, zu welchem Niemand Zutritt hatte, mit dem Auftrage, das Document zu holen, deffen Lage und Beschaffenheit er ihm genau beschrieb. Aber Meschullam mußte sich boch geirrt haben, benn Patrika fand die Urkunden nicht an dem angegebenen Orte, und ba das Verlangen des Oheims nach bemfelben bringend war, fühlte er sich bewogen, banach weiter zu suchen. Nachdem er mehrere Fächer durchforscht hatte, fand er bas Document, ergriff es, und wollte eben den Schrein wieber schließen, als sein Blick auf ein anderes, baneben liegendes fiel, auf welchem er sofort die Sandschrift seines Baters erkannte und mit Erstaunen bie Worte las: "Meinem Sohne Patrifa nach meinem Tode zu übergeben." Es durchfuhr ihn mit einem gewaltigen Schauer.

und wie Blike folgten in seinem Geiste Die Gedanken: mein Bater, an mich, und man hat es mir vorenthalten? Ift dies nicht mein Gigenthum? Durfen die Worte meines Baters an mich mir verborgen bleiben? Dug ich es nicht in Besitz nehmen, wo ich es finde? Eine Stimme meines Baters über das Grab hinweg und ich foll fie nicht vernehmen? Sind es Befehle für mich und ich soll sie nicht ausführen? Rathichlage und ich foll fie nicht befolgen? Gebeimniffe und ich foll fie nicht wiffen und ihrer nicht achten? Diese und noch andere Gefühle überflutheten seine Seele, Todesbläffe bedectte fein Antlit, feine Sand zitterte, aber unbedenklich griff er nach dem Bapiere und stedte es in sein Gewand. Warum hat ber Oheim mir bas nicht übergeben, sondern heimlich aus ber Beimat mitgenommen und verborgen gehalten? . . . . Er verschloß ben Schrein und das Gemach, kehrte nach dem Arbeitszimmer des Dheims zurud und übergab biefem bas Document. Me= schullam war zu sehr in die Verhandlung mit den Anwesenden vertieft, um die verstörten Mienen seines Reffen zu gewahren, und biefer zog sich alsbald nach feinem Gemache gurud. hier las er bie Schrift feines verklärten Baters. Mit jeder Zeile ergriff bas Entjeten immer ftarter fein audendes Berg, bas fich unter ben furchtbaren Einbrücken frampfhaft jufammenzog. Bas mußte er erfahren? Der schändlichste Verrath, von dem eigenen Bruder an seinem Bater ausgeführt, burch welchen nicht blos ein großer Theil seines Bermögens verloren gegangen, sondern auch sein Leben gefährdet, das nur eine gluckliche Fügung der Vorsehung gerettet hatte, was aber noch mehr dem Eblen galt, bas Bertrauen zu feinem einzigen Bruder in teuflischer Beise getäuscht worden! Mühsam rang Batrita nach Fassung; stundenlang stürmte er in seinem Zimmer auf und nieber, ballte seine Faust, bob bie Augen zum himmel, murmelte Worte ber Bermunichung

und fand feine Thrane ber Erleichterung. Go hatte man seinen Bater um bas Glück seines Lebens betrogen, so ihn au einem bie Menschen fliebenden Ginfiedler gemacht und so auch seine eigene Jugend vergiftet! Und bennoch hatte ihm sein ebelherziger Bater jeden Schritt ber Rache, jede That ber Bestrafung gegen ben Boswilligen und seine Belfer untersagt und ihm bas Geheimniß nur mitgetheilt, um ihm Rechte zu überliefern, Die er in der Stunde ber Bedrängniß, aber auch nur bann, geltend machen tonnte. Diefes Gebot feines Baters ftand ihm zu lebhaft vor bem Beifte, als daß er es zu halten fich nicht geloben follte. Auch jest war die Zeit hierzu noch nicht gekommen, aber in seiner ahnungsvollen Seele stand die Gewigheit, daß fie tommen werbe, selbst wenn er die Bortheile nicht für fich, sondern für Andere daraus ziehen mußte. Er verichloß bas Bebeimnig tief in feine Bruft. "Der Augenblid wird kommen," rief er aus, "wer weiß wie balb -Du wirst gerächt werden, ebler Bater, aber nur auf die Weise, die Du selbst gewünscht!"

Sein Entschluß war endlich gefaßt. Er konnte in diesem Hause nicht länger verweilen, nicht mehr unter einem Dache athmen mit einem Manne, der das Leben seines Baters vergistet. Sinen Augenblick dachte er an Iddo, die keinen Theil an den Berbrechen ihres Baters hatte. Sie trat mit dem ganzen Lächeln ihrer Anmuth vor die Seele des Jünglings, und der Zauber ihres Wesens übte einige Augenblicke einen aufregenden Eindruck auf sein Herz. Aber er schüttelte wild sein Haupt: "Hinsweg, auch Du, auch Dein Bild sei aus meiner Seele gerissen, alle diese Bande müssen gelöst werden, wie könnte ich ihr näher treten, der Tochter des einzigen Mannes, den ich hasse treten, der Tochter des einzigen Mannes, den ich hasse! . . . . Und wie sollte nicht auch in ihren Abern ein Tropsen des Gistes schleichen, das er meinem Bater in den Kelch seines Lebens geträuselt? Aus solchem

Digitized by Google

Boben kann nur eine bittere Pflanze ersprießen, mag ihre Blüthe in den lieblichsten Farben prangen und den besrauschendsten Duft ausströmen!"

Sofort schrieb er an ben alten Amnon, bag er unter irgend einem Vorwande seine schleunige Rückfehr nach ber Beimat verlangen solle und beschwor ihn, hiermit keinen Augenblick zu zögern. Fiel es ihm boch schon schwer genug, bis dabin in Rom ausbarren zu muffen. fah ein, bag es nicht möglich war, bas Beheimnig feines Baters zu bewahren, wenn er einen Bruch herbeiführte. So mußte ber Jungling zu einer Berftellung greifen, bie seinem Charafter fern genug lag, und in welcher ihn nur die Kestiakeit und die Besonnenheit unterstützten, die der eigenthumliche Gang seines Lebeus in ihm groß gezogen. Einem so viel beschäftigten und ben großgrtigften Unternehmungen obliegenden Manne gegenüber, wie Defchullam es war, konnte ihm dies nicht schwer werden. Aber bem scharfen Auge und zarten Gefühle Iddos fonnte bie Beränderung ihres Freundes nicht lange entgeben und fie versuchte mehrere Male die Bünschelruthe ihrer Reize und ihrer Zuneigung, um ben Jüngling aus seiner Zu= rüchaltung zu ziehen. Doch er war zu fehr von dem einen Gebanken und einen Gefühle beherrscht, als daß es ihr möglich werben konnte, ben verschütteten Quell seiner Liebe wieder aufzudecken. Als fie bies gewahrte, fühlte fich ihr Stoly verwundet, und fie tehrte bem Jungling, auf welchen nicht einmal die Eifersucht einige Wirkung that, den Ruden zu. Der Brief Amnons fam an und stellte fo gebieterische Gründe auf, daß Patrika die Borbreitungen zur ichleunigsten Rückfehr treffen und alle Gegengründe feines Dheims zurüchweisen konnte. Nachdem er in ber Beimat wieber angelangt war, beutete er in einem Schreiben an Meschullam ben mahren Grund seiner Abreise, wenigstens für biefen verftanblich, an. Sein Dheim follte miffen,

wie er mit ihm stehe, wenn es ihm bis dahin entgangen mare, bak bas Schreiben feines verftorbenen Brubers nicht mehr in seinem Besite sei. Aber auch in Sepphoris fand Batrita keinen freudigen Empfang. Gine pestartige Rrantbeit war durch das Land gegangen und hatte den alten Amnon, den treuen Bächter seines Hauses, bahingerafft, und auch die Gattin seines Obeims Hillel war ihr erlegen. Batrita mußte alle seine Kräfte zusammennehmen, um sich in die Lage seines Geschäftes einzuweihen und bieses fortan selbst zu führen Daher tam es, daß er sich feinen Augenblick vom Saufe entfernen durfte, denn Diemand war jett ba, der ihn auch nur unterstüten konnte. Bald forberten überdies feine Mitburger feine Silfe für bie Angelegenheiten ber Stadt und beriefen ihn in bas Sanhedrin. Er betrachtete dies als eine um so heiligere Bflicht, als sein Bater in seiner letten Lebenszeit sich diesem entzogen hatte. Drei Jahre verflossen abermals, Jahre der Arbeit der ernstesten Art, und nun sah er sich plöglich auf dem Wege dahin, wo seine Gedanken so oft geweilt. Insgeheim machte er sich auch einige Borwürfe, ben Besuch bei seinem Oheim nicht früher möglich gemacht zu haben und fand nur barin feine Entschuldigung. daß ihn die Kunde von dem Verrathe Meschullams zu tief erschüttert und verbittert hatte, um diese Berftimmung nicht auf Alle zu übertragen, benen er näher treten follte. Ist doch der Mensch, und ist namentlich die Jugend gar zu sehr geneigt, das Unrecht, das ihr geschehen, zu einem Dliftrauen und zu einer Abneigung gegen Alle auszu-Aber diese Stimmung war jett seit längerer Beit schon gewichen, und ber Strom ber Liebe floß abermals ungebämmt durch die Rammern seines Bergens, und sein groß angelegter Beift fühlte fich wieber leicht und frisch.

Patrika ritt jett durch ein enges Thal, welches von einem lebhaften Winterbache burchftrömt warb. Gine Reitlang verfolgte ber Weg ben Lauf bes Baches, bis bas Thal immer enger wurde und die Felsen, durch welche das Gewässer sich eine Bahn gebrochen, immer dichter an einander traten, so daß ber Pfad den Bach verlassen und sich langs ber Bergmauer in die Sohe winden mußte. fam ging es bergauf, von Sobe zu Bobe, bis Batrita, um einen Felsenvorsprung biegend, den Rand bes Bergzuges erreicht hatte. Der großartige und überraschende Anblick, ber sich ihm bot, ergriff ihn tief, obgleich dieser ihm nicht gang neu war und er schon bedeutendere Scenerien gesehen. Aber die erwachten Erinnerungen an seine Jugend, bas Gebächtnik iener Stunde, in welcher er von berselben Stelle aus ben letten Blid auf diese schöne, von ihm so oft durchstreifte Gegend geworfen, bewegten fein Berg um fo mehr. Bu feinen Fugen lag, in ein tiefes Beden gebettet, ber See von Chinnereth, und bot bem Beschauer seiner ganzen Ausdehnung nach ben blauen, glatten Baffer= sviegel, dessen leichtes Wellensviel von der Sohe nicht gewahrt wurde, und ber nur um fo lebhafter ben Silberglanz der Sonnenstrahlen schimmernd zurückwarf. beiden Seiten war der See von hoben Bergmauern umgeben, die bem Standpunkte Batrifa's gegenüber sich zu imposanter Sobe erhoben und sich nur von wenigen

Schluchten burchbrochen zeigten. Der Frühling hatte bie Buael mit dem faftigen Grun ber Grafer und Straucher überzogen, und üppige Sagten, ber Ernte zugereift, bichte Oleanbergebüsche, von hoben Balmen bie und da überragt, Wein- und Melonengarten zogen einen prächtigen Gürtel um ben See. Und wo irgend bie Berge nur ein wenig vom Ufer bes Bemäffers jurudgewichen waren, lagen Stäbtchen und Dörfer ausgebreitet und erhoben ihre weißgetunchten Baufer und ihre graubraunen Mauern aus bem reichen Grün hervor. Bon Norden ber gewahrte man aus einer fich weithin behnenden Chene ben Jordan in den See fallen, nicht minder seinen Ausfluß im Guben, ben er fich burch starre Felsen erzwingen mußte, so bag er seinen Lauf bald zu einer großen Krümmung gen Abend zu nehmen genöthigt war. Auf bem See felbft aber flogen zahllose Barken und Boote von einem Ufer zum andern nach allen Richtungen bin und glichen mit ihren weißen Segeln einer Schaar verscheuchter Tauben, die mit ihren schimmernben Flügeln ihre Zufluchtsstätten aufsuchen. Richt lange, und das Auge unferes Reifenden haftete am westlichen Ufer bes Sees an ben Saufern und Mauern von Tiberias. Da lag fie, ausgebreitet vor seinem Blide, die Stätte seiner ichonften und aufftrebendften Jugendjahre, die er vor sieben Jahren mit so reichen Hoffnungen verlaffen hatte und zu welcher fein Beift fo oft' zuruckgekehrt Um nördlichen Ende einer fleinen hügeligen Gbene, bicht am Rande bes Sees lag die Stadt, welche von brei Seiten burch eine breite und hohe Mauer, in regelmäßigen Zwischenräumen mit starten Thürmen verseben, umschlossen, von bem See ber offen war. Mitten aus ihrem Baufermeer erhob sich die stattliche Broseuche, der Sitz des Sanbebrin, so wie Bet- und Bersammlungshaus ber Bewohner ber Stadt, welche, wie viele Ortschaften Galilaas, damals noch allein der jüdischen Nation angehörte. Nach

und von ber Stadt fand ber größte Bertehr auf bem See statt, und die Kahrzeuge freuzten sich unaufhörlich vor beren Landungspläten. Sinnend ichaute Batrita lange Beit nach biefem ben Juben nächst Berufalem bamals gebeiligtesten Orte, wo seit einem Jahrhunderte bas große Sanbebrin, der religiöse Mittelpunkt aller burch die Welt zerstreuten Ifraeliten, seinen Sit hatte, und von wo Belehrung, Erhebung und Tröftung in den Zeiten blutigfter und brudenbfter Berfolgung bis zu den fernften Sutten flossen, in welchen das "ber Ewige ist einzig" von Lippe und Berg ertlang. Dann nach Guben streifend gewahrte er die weiße Dunstwolfe, welche sich von ben Quellen gum himmel erhob, die, wenige Schritte vom See entfernt, eine halbe Stunde von der Stadt, fo vielen Leibenden Genesung ober boch Erleichterung ihres Webes bereiteten. Es war noch Alles fo, wie er es ehebem gesehen, nur sich felbst fühlte er verandert, und barum ftritten die Gefühle ber Wehmuth und inniger Sehnsucht in seiner Seele um ben Borrang. Endlich lentte er fein Thier ben fteilen Pfad, der von der Höhe zu Thale führte, hinab, und nach furgem Ritte gelangte er auf die breite Beerstraße, die von Damaskus an Tiberias vorüber nach bem Süben führte. Er fette fein Maulthier in schnellere Bewegung und tam bald, an den Dreschtennen der Ginwohner von Tiberias vorbei, zu bessen Thor. Tiberias mar keine alte Stadt; nur einige Sahrzehnte vor dem Falle Jerusalems hatte herobes Antipas fie erbaut, mit ben Umwohnern bevölfert und nach seinem Freunde und Gönner, dem Raiser Tiberius, benannt. Er hatte sich einen großen und reichgeschmudten Palaft erbaut, ber aber von ber Buth bes Boltes in einem Aufftande wegen ber heibnischen Gebilbe, bie er daran angebracht, zerstört wurde. Doch blieb bie Stadt im römischen Kriege verschont, weil sich ihre Ginwohner bem heranrudenden Bespasian ohne Schwertschlag

unterworfen und dem Titus sogar Beistand geleistet hatten, um die nahe gelegene Beste Tarichäa zu erobern. Darum wurde sie mit mancherlei Vorrechten von den römischen Kaisern beschenkt, als sie sich auch unter Hadrian von den heißen Kämpsen der wieder erstandenen Juden gegen die römische Zwingsherrschaft sern hielt; und so kam es, daß das Sanhedrin, als es Jamnia verlassen, nach einem kurzen Ausenthalte in Sepphoris, in Tiberias seine bleibende Stätte suchte.

Noch hatte Batrita das Thor nicht paffirt, als eine ihm wohlbekannte Gestalt ihm entgegen eilte. Es war Amnon, ber, burch einen porquegesandten Boten von ber Ankunft seines Freundes unterrichtet, hier seiner geharrt und ihn mit leuchtenden Augen und ftarkem Händedruck begrüßte. "Friede mit Dir, theurer Batrika!" klang es aus überftrömenbem Bergen. "Mit Dir Friede, mein Amnon!" erwiderte Patrika, "wie geht es meinem ehr= würdigen Oheim und meiner guten Base?" Das Antlit Amnon's wurde ernster und nach einigem Zögern antwortete er: "Deine Base ift bie Anmuth und Gute selbst und erwartet Dich mit großem Berlangen: Dein Dheim, ber ehrwürdige Patriarch, ist so beilig und gütig wie immer, aber er ist älter geworden und schwächer, und Du mußt Dich barauf gefaßt machen, ihn nicht ganz so zu finden, wie Du ihn verlassen . . . "

"Wann fänden wir das jemals und irgendwo, Amsnon!" sprach Patrika, und seine Stimme verrieth die Beswegung seines Herzens. Bei diesen Worten waren wohl die Gedanken Amnons, der vorher nur von der Freude, seinen Freund und Retter wieder zu sehen, beherrscht war, auch nach Sepphoris zurückgekehrt, und er stammelte: "Du hast Recht . . . o meine Mutter! meine Mutter! . . . "

"Romm, komm, Amnon!" unterbrach ihn Patrika. "Hier ist nicht ber Ort, um uns zu besprechen. Laß uns

zum Hause bes Patriarchen gehen." Amnon trocknete eine Thräne, ließ ben Bügel bes Maulthieres los und wandelte zur Seite die Straße hinab, während Patrika in der Mitte berselben weiterritt.

Das Haus bes Patriarchen lag in einem ruhigen und entfernten Stadttheile, und man mußte von ber hauptstraße burch viele gewundene Bagchen schreiten, ebe man dabin gelangte. Das wußte Batrifa; und doch überraschte ihn Die Ginsamkeit, Die jest auf dem Blate por bem Sause herrschte, in welchem ber ehrwürdige Hillel seit einem halben Sahrhundert seinen Sitz hatte. Wo war das lebhafte Treiben ber zu- und abströmenden Schüler, der herbei und von bannen eilenden Menge, ber Boten aus allen Beltgegenden geblieben, die von dem ehrwürdigen Deifter Belehrung, Rath und Entscheidung suchten? Es war öbe und still geworben um ben Ort, als ob bas geistige Oberhaupt Juda's hier nicht mehr residirte oder nicht mehr zu ben Lebenden gehörte. Patrika stieg vor der Bforte ab und Amnon führte bas Maulthier bavon. Kaum hatte der Erstere einige Schritte durch die Flur des Hauses gethan, als ein Seitengemach fich öffnete und Mirjam berausund ihm entgegentrat. "Willfommen, theurer Patrita, bein Gingang fei gefegnet!" rief fie aus und ftredte ibm die Hand entgegen. Patrifa blieb wie gefeffelt vor biefer Erscheinung stehen. Was war aus dem lieblichen dreizehnjährigen Mädchen geworden, das er vor sieben Sahren verlassen, das er immer geliebt, und mit dem er so freundlich gespielt und gescherzt? Best ftand sie vor ihm, eine herr= liche Jungfrau voll Liebreizes, aber auch voll Ernstes, ja mit bem Schatten ber Trauer, burch welche jest ein voller Strahl ber Freude gebrochen war. Mochte fie an blenbender Schönheit jenem Mädchen in Rom nicht völlig gleichkommen und ihr jene feine Eleganz und vor Allem ber Glanz der Tvilette fehlen, durch welche Iddo's Reize

um so mehr bervorgehoben wurden: ber Abel ber Erscheinung und die Innigkeit und Hingebung, welche aus allen Rugen Mirjams bervorleuchteten, ficherten ihr einen tieferen Einbruck auf das Berg ihres Betters. schlanke Gestalt, bas feine Saupt auf bem vollen weißen Halje, das sich so weiblich etwas nach ber einen Seite senkte, die hohe Stirn von einer Fülle schwarzer Loden umichattet, die gart geschwungenen Brauen, unter benen die blauen Augen so lichtvoll und doch so tieffinnig hervorschauten, die feingeschnittene Nase und der liebliche Mund, um welchen die herzgewinnende Freundlichkeit ihr Lächeln gelegt, gaben ihr einen unendlichen Reiz, der unfern Batrita sofort umstridte. Gern hätte er sein Borrecht als nächster und einziger Berwandter in Anspruch genommen, und fie jum Gegengruße an fein überwallendes Berg gedrückt; aber die jungfräuliche Scheu, die über Mirjams ganzem Wefen ausgebreitet lag, wehrte es ihm, so daß er sich mit den innigsten Begrüffungsworten begnügte. Aber auch sie war von bem Wiedersehen tief ergriffen und von dem schönen, männlichen Wefen Batritas fo überrascht, daß ihre Blicke in seinen Zügen und feiner Geftalt immer wieder nach bem garten Jüngling suchten, ber vor langer Zeit von ihr geschieben. "Romm berein, Patrita," sagte sie endlich, "Du wirst ermüdet sein vom langen Ritt und einen Imbig nicht verschmähen; bann erwartet Dich der Bater." Er folgte ihr und stand alsbald in dem ihm wohlbekanntem Gemache. Wie war bier Alles gang so geblieben, wie es vordem gewesen, nichts verändert an Räumlichkeit und Geräth, und es muthete ihn an, als ob er gestern erst von dannen gegangen. Und bennoch fehlte Etwas, und seine Augen suchten banach, obschon er wußte, daß sie es nicht finden könnten und würden. Dort auf jenem Divan hatte ja die immer autige Tante gesessen, die ihn stets mit so vieler Liebe und RärtLichkeit aufgenommen. Mirjam verstand diesen Blick, ihre Arme sanken nieder, und ihre Augen füllten sich mit Thränen: "Du suchest die Mutter, Patrika, aber sie ist geschieden, wie Du ja weißt, und ruht unter dem kühlen Rasen der Erde. Ihre letzten Worte enthielten auch einen Segen für Dich."

Patrika ergriff die Hand Mirjams und sprach mit gesenktem Haupte:

"Wohl, Mirjam, ich wehre es nicht ab, daß mein erster Gebanke in diesem Hause ihr gehöre, der Berklärten, die mir die früh geschiedene Mutter ersette. D, ihre Seele war so rein und heilig, daß sie, jeht in den Bund des Lebens geschlossen, auch in unsere Seelen nur eine lautere und heiligende Erinnerung senken kann. Ihrer zu geschenken, thut nur wohl und löst den Schmerz in eine süße Befriedigung aus."

Mirjam bankte bem jungen Manne für diese Worte burch einen leisen Druck ber Hand. Er folgte ihr zum bereitstehenden Mahle und so ergossen sich bald die jungen Herzen in ein trauliches Gespräch, welches schnell über alle die mannigsaltigen Erlebnisse hineilte, die in der Zeit der Trennung durch das Dasein Beider gegangen.

Eine Stunde später trat Patrika in das Gemach seines Oheims. Er fand den Greis in einen Lehnsessellel hingestreckt, aus welchem er sich bei seinem Eintritt nur mühsam erhob. Alter und Schwäche hatten die hohe Gestalt Hilles gebeugt, Kränklichkeit ihm die Krast der Bewegung entzogen, und seine eingefallenen Züge verriethen bereits die Nähe jenes Augenblickes, in welchem die scheidende Seele den letzten Blick auf die lange Bahn der irdischen Pilgerschaft wirft. Patrika gewahrte dies schnell und eine unendliche Trauer siel in sein Herz. Aber als ihm aus den Augen des hinfälligen Greises noch alle Krast des Geistes, alle Wärme der Empfindung, all' die Tiese der

Gebanken entgegenlenchteten, die er früher an dem Meister und Lehrer bewundert, und als ihm die Borte: "Gefeanet feift Du. mein Cohn!" mit dem ganzen vollen Rlange aus bem Munde bes Greifes entgegentonten: ba hob es fich voll Liebe und Begeisterung in seiner Bruft, er eilte zu dem Site des Dheims bin und beugte fein Saupt tief vor ihm, daß ber Greis feine Banbe barauf legen konnte und mit leisem Tone den Batersegen über ihn ausibrach. Eine Handbewegung Hillels bedeutete Batrita, fich auf einen Divan neben dem Lehnsessel nieberaulassen. Die Augen bes Obeims ruhten einige Beit auf dem Angesichte des Reffen, bevor er anhob: "Ich danke meinem Gott, theurer Sohn, daß er mir gewährte. Dich noch einmal zu sehen, und Dich so zu finden, wie Du da vor mir sitzest, erwachsen in Kraft und Zucht und, wie ich glaube, burch die Bersuchungen ber Jugend siegreich geschritten. Die Klarbeit und Innigkeit Deines Blickes, die Offenheit Deiner Buge und die Kraft Deiner Gestalt bezeugen mir, daß Du felbst in jener hauptstadt ber Ebomiter, Rom. Dir, ben Deinigen und Deinem Geschlechte treu geblieben. So erzähle mir nun von bem. mas Dir begeanet ift."

"Ach, verehrter Ohm, wer von Jugend auf im Lichte solcher Borbilder wandelt, unter der Obhut solcher Freunde und Lehrer, der kann wohl nicht anders als dem ihm vors gesteckten Ziele mit Ernst und Treue nachgehen!" Und Patrika erzählte dem Greise von Kom und seiner Kückschr nach der Heimat und Allem, was sich da zugetragen. Oft unterbrach ihn sein ausmerksamer Zuhörer durch Fragen, die er ihm schnell und bestimmt beantwortete, so daß jener ihm beistimmend und besriedigend zulächelte. Mit leichtem Uebergang berichtete er ihm dann von den Borgängen der jüngsten Tage in Sepphoris, trug ihm die Fragen vor, welche das Orts-Sanhedrin dort zulet be-

schäftigt hatten, sowie ausstührlich die Beantwortung und beren Motive, damit er nun die Entscheidung des Patriarchen erhalte. Dieser schwieg eine Zeit lang. Mit gesschlossenen Augen lag er in seinem Sessel zurückgelehnt, und nur eine leise Bewegung auf der tiesdurchsurchten Stirn bezeugte, daß sein Geist wach und in sorgfältige Erwägungen versunken sei. Endlich redete er Patrika wieder an: "Und die Männer von Sepphoris haben sediglich meine Entscheidung gesordert und nicht die des großen Sanhedrin?"

"Ja, verehrter Oheim, es war nur von Deiner Entscheidung die Rede, und man ist mit dieser im Voraus völlig beruhigt."

"Nun, Patrika, so sage ich Dir, daß die Beantwortung des dortigen Sanhedrin vollskändig richtig ist, und zwar dem Geiste des Gesetzes gemäß und den vorsliegenden Verhältnissen angemessen. Die Weisen Israels sind dazu da, das Gesetz Gottes streng zu erhalten und es nimmer untergehen zu lassen, aber es zu dehnen oder zusammenzuziehen nach dem Gebote der Zeit und ihrer Umstände. Die Zeit des Widerstandes ist vorbei, die Zeit der Nachgiebigkeit ist gekommen, und letztere allein kann und retten."

Aus der Brust Patrikas erhob sich ein tieser Seufzer, und er sprach: "Ja, es steht schlimm in Sepphoris, und wir haben schwer zu tragen . . . ."

"Und glaubst Du," unterbrach ihn der Greis, "daß für Tiberias solche Tage ausbleiben werden? Run so ersahre, daß wir jeden Augenblick das Eintreffen des Cäsar Gallus zu erwarten haben, und Du bist gewiß genugsam mit den Männern Roms bekannt, um zu wissen, daß dieser Gallus als eifrigster Christ auftritt und sich zum schonungslosen Gegner aller anderen Religionen erklärt hat. Ich erkenne sehr wohl das Schauspiel, das hier

Digitized by Google

aufgeführt werben soll. Der Kaiser Constantius hat sich bis jetzt noch nicht öffentlich zum Christenthum bekannt, um sich dem noch immer mächtigen Heibenthum nicht geradezu entgegenzustellen, und darum übernimmt dieser Cäsar die Rolle des Verfolgers. Du wirst sehen, Euch ergeht es schlimm in Sepphoris, uns hier in Tiberias noch schlimmer, und ich glaube kaum, daß die von den Kaisern meinem Hose verliehenen Privilegien unangetastet bleiben werden."

"Nun gut," sprach Patrika mehr zu sich selbst, als zu seinem Oheim, "kommt nach dem Schlimmen das Schlimmere, so folgt auf das Schlimmere das Schlimmste. Und mit dem Schlimmsten kommt die Rettung . . ."

Aber der Greis hatte wohl aufgemerkt und richtete lebhaft Auge und Wort an den Sprecher: "D, mein Sohn, das ist eine sehr ungewisse Schlußsolgerung: denn vom Schlimmen bis zum Schlimmsten ist eine große Stufenleiter, die sich über viele Jahrhunderte erstrecken kann . . . Denn was wir schon für schlimm erachten, erscheint vielleicht dem folgenden Geschlechte leidlich gegen das, was ihm selbst auferlegt wird."

"Aber wie, Oheim, kann es wohl schlimmer werden, als wenn nunmehr der Feind auch an den letzten Bestand unseres Volkes im heiligen Erbe seiner Väter die Axt legt, wenn er auch die Städte Galiläas zum Schauplat seiner Gräuel macht, hier uns entwurzeln, zerschlagen und die Splitter nach allen vier Säumen der Erde zerstreuen will? Wie? Kann Juda auch in seinen Trümmern nur bestehen bleiben, sobald die letzte Sohle seiner Söhne von dem geweiheten Boden, der sie erzeugte, geschwunden ist? Wo aller Mittelpunkt, aller Anhalt, jeder Zusammensluß, jeder Knoten, nach welchem die zahllosen einzelnen Fäden zusammenlausen, sehlt — wie soll da sich irgendwie die Eigenthümlichsteit des Wesens und der Erscheinung ers

halten? Menschen und Völker sind keine Cristalle, die sich im Großen und Kleinen unendlich wiederholen; sie sind sebendige Wesen, die ohne Herz nicht bestehen können. Aber mit dem heiligen Lande wird Juda das Herz aus dem Leibe gerissen."

"War es boch allzu sichtbar ein Werk ber Borfehung, daß, als Judaa von unseren Batern geraumt werben mußte, ja als sie aus ben Gauen Jubaas unter Androhung der schärfften Strafen verbannt wurden, sie fich hier in Galilaa um so zahlreicher niederlassen konnten, der Unwille und Saf der Römer ihnen Galilaa nicht verfagte, ja daß hier ein neues geistiges Jerusalem aufgebaut werben konnte, beffen Strahlenglang vielleicht unmittelbarer sich über unsere fernsten Entel ergießen wird, als selbst ber bes wirklichen Jerufalem. Aber wenn es nun kommt, wie ich es poraussehe, daß wir auch aus Galiläa als heimatlose Flüchtlinge vertrieben werden, mas foll bann geschehen? Kann es noch etwas für unser Bolk und unseren Glauben Schlimmeres geben? Fürwahr, bann muffen bie göttlichen Berbeigungen in Erfüllung geben; bann muß endlich bas Reis aus Davids Stamm aufspriegen und in die Sohe machsen; bann muß der Messias kommen und seine Standarte aufpflanzen für uns und bie Bölfer, und wir muffen mit willigem Gehorfam unferen letten Tropfen Blutes vergießen, das große Siegeswerk vollführen zu helfen . . . "

Bei jedem dieser Worte hatte sich die Stimme Pastrikas stärker erhoben, seine Augen leuchteten und seine Rechte zeigte durch eine edle Bewegung, welch' mächtige Gefühle seine Brust durchwogten. Aber auch der alte Patriarch war immer ausmerksamer und gespannter geworden und hatte sich zulett mit seinem Oberkörper gänzslich aufgerichtet, den Blick sest auf den jungen Mann gerichtet.

Jett unterbrach er biesen. "Nicht weiter, Kind, nicht weiter - will es ba binaus? Bist auch Du schon zu ienem Uhurufe unferes Boltes getommen, ber es fo oft in ben Sumpf bes Truges verlockt und in ein Meer von Blut hineingestürzt hat? Nimmermehr! Wer da nach einem Messias verlangt, bem kommt er wohl - aber ein Meffias der Lüge! Sprich zu einem Bolke: Siehe ba, Dein Meffias tommt und bebeckt Deine Strafen mit Gold und baut Dein Haus aus Rubin — und es wird einen Messias haben, ebe es sich beffen verseben, mag biefer ein Betrüger ober ein Betrogener fein ober Beibes zugleich! Mein. Batrifa, ju viel bes Unglücks, ju viel bes Ber= berbens hat diefer Messiasalaube unserem Bolte gebracht: bicht an den Rand völligen Verberbens hat er unsere heilige Religion, unser göttliches Gesetz gedrängt und Strome von Blut nutlos vergoffen aus ben Abern ber besten Männer, der herrlichsten Jünglinge. Wodurch, frage ich, haben wir Judaa verloren, wenn nicht burch jenen "Sohn der Lüge" (Bar Cosiba), der sich den "Sohn des Sternes" (Bar Cochba) nannte? Soll nun auch Galiläa einem folchen zum blutigen Opfer fallen? Um Gottes willen also, Nichts mit biesem Glauben jest wieber angerührt, jest, wo eine feindliche Sand, wie sie Ifrael noch nie erfahren, nur danach harrt, das Henkerschwert über Alle zu schwingen, welche bem Schema Israel nicht entsagen wollen! . . . Ich erkläre Dir baber, Patrita, feierlich und mit dem ganzen Nachdruck meines Amtes, was ich bereits in voller Situng dem großen Sanhedrin erklärt habe: alle messianischen Verheifungen, die an Ifrael ergingen, find bereits in Erfüllung gegangen, bie erften mit bem Könige Histia, die anderen mit Juda Maklabi; andere existiren nicht . . . . So sprach ich und so spreche ich zu Dir, und wenn jener Rabbi mir zurief: Gott moge es mir verzeihen - nun jeder Nerv meines Geistes und jeder Schlag meines Herzens sagt mir, daß diese Verzeihung mir geworden, und je näher ich dem großen Augenblicke des göttlichen Gerichtes trete, desto mehr sühle ich, daß ich recht gesprochen und daß ich hiersur nicht die Verzeihung, sondern die Zufriedenheit meines Gottes erhalten habe."

Die Energie, mit welcher ber Greis anfangs gesprochen, hatte sich nach und nach zu ruhiger Stimmung gefänftigt, und mit ben letten Worten hatte er fich in feinen Geffel wieder gurudgelegt und eine beitere Bufriedenbeit breitete fich über fein ebles Antlit aus. Batrita aber war bleich geworden, und einer schnell vorübergehenden Röthe folgte wieder eine todtenähnliche Bläffe. schlug er die Hande zusammen und rief schmerzlich aus: "Wie, mein Oheim, war Ifrael nicht auf jedem feiner Berbannungswege von göttlicher Berheißung begleitet und umgeben, und nur diese vermochte es aufrecht zu erhalten. Nach Egypten gingen mit Satob und feiner Familie Die Berheißungen Gottes an Abraham; nach Babel die Berheißungen durch ben Mund des Propheten und insbesondere bas Wort bes Jeremias — und wir auf unserem weiten Wüstengange, der bereits mehr als brittehalb Jahrhunderte währt, follten feine, gar feine haben? Haben wir nicht weniastens Daniel?"

"Daniel ist kein Prophet; unsere Weisen haben das Buch unter die heiligen Schriften, nicht unter die Propheten gestellt, und sein dunkles Wort ist am wenigsten geeignet, eine Verheißung darzubieten, die uns Kraft und Trost zu gewähren vermag. Du frägst nach Verheißungen, Kind, und willst Du eine größere haben als das Wort: eher werden die Himmel vergehen und Sonne und Mond sich versinstern, denn daß mein Bund aushören sollte mit Israel meinem Bolke! Genügt dies Euch nicht, das uns doch eine ewige Dauer verspricht, und wollet Ihr durchaus eine

Digitized by Google

Berheißung auf Rampf und Sieg, auf Blut und Herrsichaft? Laßt Euch genügen, Ihr Thoren, mit den Worten des Propheten: Der Ewige wird König sein über die ganze Erde, zu jener Zeit wird, wie der Ewige einzig ist, auch sein Name einzig sein!"

"Und was sollen wir, Oheim, dem Bolke antworten, wenn es danach frägt, was seine Zukunft und der Aussgang aller dieser Leiden und Kämpse sein werde?"

Bei dieser Frage erhob sich der Greis noch einmal und sprach mit lauter Stimme: "Saget bem Bolte, baß Alles, was geschieht, nach dem Willen und unter der Obhut Gottes geschieht, daß teine Thräne aus einem Auge quillt, ohne daß fein Rathschluß fie will und sein Ange Saget ihm, daß insonders Juda unter seiner ewigen Obhut steht und fein Schmerzensschrei aus bem Munbe einer seiner Sohne, aus ber Bruft einer seiner Töchter hervorgebe, ohne daß Er ihn gewollt und Er ihn vernimmt. Das lehret bem Bolle und es wird ausharren und auf dem rechten Wege bleiben! . . . Siehe Batrita, auch Du fragft mich nach ber Zufunft, und ich will Dir fagen, wie ich sie schaue. Meinest Du, die Menschen könnten immer in diesem Gewühl von Leibenschaft und Berbrechen, von Thrannei und Unterjochung verbleiben? Meinst Du, daß sich auf alle Zeiten die Millionen von Menschen burch einige Wenige niebertreten, plündern und jur Schlachtbant führen laffen werden? Meinft Du, daß Gott barum seine Menschheit auf biesen Erbboben gesett, damit sie immer in den Pfuhl der Sunde und bes Berberbens hineinsinke? Meinst Du, daß ber Beift, ben Gott von seinem Obem in ben Leib bes Menschen gehaucht, in seinem Verlangen nach Reinheit, in seiner Sehnsucht nach Frieden, in seinem Durfte nach Heil und Glück niemals ben Staub ber Erbe von fich abschütteln und fich gur Bobe, zu Gott erheben werbe? Nicht fo; bas meinft Du,

bas glaubst Du nicht — oder Du hättest keinen Buchftaben unserer beiligen Lehre begriffen . . . Bohl. Batrifa. es wird also eine Reit kommen, in welcher die Meuschbeit und alle Bolfer in Frieden leben, jeder Mensch feiner Freiheit sich erfreuen, und jeder Sterbliche in ber Anbetung bes einzigen Gottes nur Recht und Liebe üben wird . . . Und bis dahin hat Juda auszuharren burch alle Sturme ber Zeiten und burch alle Gefahren und Leiden, die ihm bereitet werden; je mehr der Friede sich ausbreitet, je mehr die Freiheit ersteht, je mehr in der Unbetung bes einzigen Gottes das Recht und die Liebe bas Scepter über bie Erbe führen, besto friedlicher und freier wird es auch um Juda; mit jedem Schritt näher, einen Schritt weiter . . . Sieh, Patrika, willst Du mehr Erweis - weißt Du nicht: wie unfer Stern hier in Galilaa immer bleicher wird, befto strahlender geht bas Licht in ben Schulen Babels auf, und je schwerer ber Tritt bes christlichen Römers wird, befto leichter wird ber Stab bes beidnischen Perfers für unser Bolt . . .? Nein, nein, auch an die Fluren Galilaas find wir nimmer gebunden, und bie beilige Thorah fann an ben fernsten Ufern ber Strome so gut gelernt und gehalten werden wie am Jordan glaube mir das, ber ich vermöge meines Amtes mit den fernsten Gegenden in Berbindung stehe, — und allein um ber Thorah willen ist ja unser Bolk da. Gott hat es zerstreut, aber nur aus Gnabe, benn fo es an diesem Orte niedergebrückt ober verjagt wird, vermag es an einem andern sich zu sammeln und zu erheben. Sat es keine Beimat, findet es feine Beimat überall, wo brüderliche Bergen schlagen, und verwandte Geister bas Wort seiner Lehre bekennen."

Unter der langen Rede des Greises hatte Patrika seine Ruhe wieder gewonnen. Ob er von den Worten seines Meisters und Oheims überzeugt worden oder nicht,

Digitized by Google

er sprach es nicht aus. Als Hillel geendet und erschöpft zurückgesunken war, beugte er sich über dessen Hand, küßte sie und sprach: "Ich danke Dir, verehrter Oheim, für das tiese Wort Deiner Belehrung. Aber jetzt mußt Du ruhen, und wenn Du es gestattest, kehre ich morgen früh zu Dir zurück." Der Greis winkte ihm freundlich lächelnd zu, und mit leisen Schritten verließ Patrika das Gemach.

## VII.

Hinter bem Hause bes Patriarchen erstreckte sich ein mäßiger Garten bis an ben See hinunter, von welchem er jedoch durch eine tiefer gelegene Strafe getrennt mar. Eine hohe Palme ftand an feinem Eingang, beren weitgestrecktes Blätterbach sich bis über die First des Sauses Morthen und Oleandergebuische umgrenzten zierliche Blumenrabatten, die von hoben Rosensträuchen durchzogen An diese schlossen sich üppig und eingefaßt waren. wuchernde Gemuse- und Melonenbeete, Die fich an einen langen Weingang lehnten, welcher die Rüchjeite bes Gartens einnahm und ben Blid auf ben See uud die Boben völlig Hierher begab sich jest Patrita, und taum eingetreten, gewahrte er das weißschimmernbe Gewand Mirjams, bie sich in dem Weingange befand. Mit schnellem Schritt wandte er sich zu ihr. "Wie haft Du den Bater gefunden, lieber Patrifa?" fragte sie mit leisem Tone, der die Bangigkeit ihres Herzens verrieth.

"Theure Mirjam!" antwortete Patrita, indem er zugleich seine Augen umherschweisen ließ und seine Linke in die Höhe richtete, "laß es mich offen sagen. Siehst Du dort die scheidende Sonne, die, noch halb sichtbar hinter den Gipfeln des westlichen Bergzuges, mit ihrem starken, fast blendenden Lichte diese Spiken beleuchtet und die Höhen am jenseitigen User mit einem rosigen Goldglanz übersgießt, wie er niemals so licht und so zauberisch während

bes ganzen Tages auf ihnen geruht, obwohl die Schatten ber Nacht sich bereits auf den See gesenkt und dessen blaue Welle stahlgrau zu färben begonnen! Horch, wie der Abendwind durch die Blätter der Palme flüstert und den Duft der Myrthen und Rosen durch die Luft streut. Alles ist Frieden und Ruhe und selbst die weiß bewimpelten Boote kehren bereits zu ihren Häsen zurück. Nur die Welle des Sees plätschert an das Ufer, und am blauen Himmel zieht hier und da ein purpurumsäumtes Wölkchen. Dies ist das Bild des Baters. Ich habe ihn schwächer und vor der Zeit mehr gealtert gesunden, als ich es erwartet; aber sein Geist sendet voll Erhebung und Klarheit ein helles Licht auf alle Höhen des Lebens, während dessen stürmisches Treiben ihm bereits verdect und entschwunden ist."

Mirjam seufzte tief auf. Dann sprach sie: "Ach, er hat sich so sehr auf Dich gefreut; die Erinnerung an Dich hat ihn niemals verlassen, und er sprach Deinen Namen immer mit Liebe aus. Wie hat er sich gegen Dich geäußert?"

"Er hat große erleuchtete Worte gesprochen, tiesen Sinnes und voll herrlicher Anschauung. Aber ihr Glanz, scheint mir, trifft nur die jenseitigen Höhen, von denen uns dunkle Thäler und steile, beschattete Felsen trennen. Sch gestehe es Dir: seine Aussprüche haben einen großen Kampf in meiner Brust geweckt, sie traten meinen wärmsten Hoffsnungen, allen Aussichten für die Zukunst unserer Nation entgegen. Wir sollen den tief gebeugten Nacken nur immer tieser beugen und die gesessselten Arme ruhig hinstrecken, mit noch stärkeren Banden umwunden zu werden. Er hat Necht; er spricht die Wahrheit. Wir aber, die wir im Kampse des Lebens stehen, müssen doch anders. Nicht von dem eigenen Gedanken, von dem eigenen Willen hängen wir ab, und die Ereignisse können uns zwingen zu dem,

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

was wir vom Beginne an nicht beabsichtigt. Mirjam, wir mussen dem Kommenden männlich die Stirn bieten und den Arm bereit halten zum Kampse, den wir nicht herauss beschworen."

Beibe versanken in Schweigen. Plötzlich suhr Mirjam auf, ergriff die Hand ihres Betters und sprach: "Patrika, siehest Du, die Sonne ist verschwunden; sie ist untergegangen hinter jene Berge, ihre Strahlen haben die Höhen drüben verlassen, die Nacht breitet ihre Schatten immer dichter und dunkler aus, und der weiße Nebel steigt aus der Tiese des Sees herauf. Dies ist mein Schicksal, und es steht mir nahe bevor, du hast es selbst gesagt . . ."

Patrika war betroffen, er wandte sein Antlit ihr zu und senkte seinen Blick in ihre großen, weit geöffneten Augen, aus benen die Trauer und der Schrecken so tief

bewegend hervorsahen.

"Nicht doch, Mirjam, schau Dich um, noch eine kurze Weile und an dem ganzen Nachthimmel leuchten die funskelnden Sterne Gottes und senden ihre milden Strahlen beruhigend auf uns nieder. Und siehst Du, hinter jenen dunklen Bergen steigt der Wond auf, schnell erhebt er sich, und bald legt er eine helle Silbersäule auf den See, und sein freundliches Licht fällt auf jedes grüne Blatt und schimmert. Wirjam, und wenn Deine Sonne unterzgegangen, saß mich jene zweite Leuchte Dir sein, welche Deinen Pfad erhellt und Dir Friede und Sicherheit verzheißt . . . "

Mirjam schwieg, und ihre Hand zitterte in der Patrikas. Aber dieser hob von Neuem an: "Es ist eine seltene Stunde der Weihe, Mirjam, die uns vergönnt ist. Jahre mußten vorübergehen, ehe sie kommen durfte, und die schnell vorübereilende Zeit könnte sie bald wieder mit sich fortführen. Darum sei jetzt gesprochen, was doch ges

sprochen werden muß, und mas so süß zu sprechen ist: als ich Dich hente zum ersten Wale wiedersah, beschwerten und bekümmerten Herzens, da fiel es wie ein Strahl Gottes in meine Seele: Du bist es, Mirjam, die mein Herz liebt, welcher die Schnsucht meiner Seele und alles Verlangen meiner Brust angehört. Wo anders hätte ich wohl die Gefährtin meines Lebens zu suchen, als in der Genossin meiner schönsten Jugendjahre? Hat der Herr uns nicht in seiner Liebe für einander bestimmt, wie zwei Lilien, die einer Wurzel entsprossen? Ja, Mirjam, nimm das Geständniß meiner Liebe zu Dir an, und wenn eine gleiche Stimme wach ist in Deinem Herzen, laß mich deren Widerhall vernehmen . . . Dann komme, was da wolle, ich werde kämpsen sür Dich; und welcher Ausgang uns auch erwartet, bei Dir ist mir Sieg und Friede bereitet."

Mirjam hatte ihr Haupt tief gesenkt, ein Zittern überflog ihren Körper, ihre Lippen regten sich, doch kein Laut kam über dieselben, aber als Patrika sie an sich zog und seine Arme um sie legte, sank sie willig an seine Brust, und Thränen sielen aus ihrem Auge auf seine Hand...

Der Bund der beiden Herzen war geschlossen. Sie waren glücklich. Sie fragten in dieser Stande nicht, was er ihnen bringen werde. Der Mond war aufgegangen hinter den dunklen Bergen und warf seinen milden Glanz über den ganzen See. Die Blätter der Palme rauschten unsermüblich, und die Myrthen und Rosen streuten ihren Duft durch den Garten aus. Und es war Friede und Schweigen rings umher.

## VIII.

Das Pegachfest war herangekommen. Alle Bewohner von Sepphoris waren voll Unmuths und Rornes, als sie Die Befehle des Urficinus vernommen, nach welchen ihre Wohnungen während der Tage des ungefäuerten Brotes nicht von Sauerteig befreit bleiben konnten. Wenn sie nun auch nach der Entscheidung bes Canhedrin, deffen Bestätigung burch ben Batriarchen Batrita am folgenden Tage vermittelst eines Gilboten nach Sepphoris gemeldet willig sich fügten und biesen Beschluß ihres Rathes gewiß lieber saben, als die Gefahren, benen sie im Falle ber Wiberfetlichkeit ausgesett maren: fo sammelte sich doch in ihrem Bergen ein um so bitterer Groll bei biefer Entweihung einer ber beiligft gehaltenen Satungen, und die Rebe Patrifas, welche das Gegentheil verlangt hatte, wurde von Mund zu Mund weitergetragen und nährte die Auversicht, die sie zu ihm hegten. Mit einem wahren Abscheu boten sie den römischen Soldaten bas gefäuerte Brot und ersannen die seltsamsten Borrichtungen, um so wenig wie möglich bamit zu schaffen haben und es von ihren Zimmern und Rüchen entfernt zu halten. Bevor aber noch das Fest zu Ende gegangen, waren bei Ursicinus sichere Nachrichten eingelaufen, daß bas Perferheer, über 100000 Mann wohlbewaffneter und frieg&= geübter Streiter ftart, bereits burch Ninive, in ber Proving Abiabene, marschirt, die Brücke des Anzabas in Affprien

passirt sei und sich direct gegen den Euphrat wende. Ursiscinus zögerte keinen Augenblick mit seiner Legion Sepphoris zu verlassen, um in Silmärschen den Euphrat zu erreichen. Hier ließ er den ganzen südlichen Theil des östlichen Users mit Verschanzungen und Pfahlwerken versehen, diese mit Kriegsgeräthen aller Art ausrüsten, und vertheilte die ihm zu Gebote stehende Mannschaft in angemessener Weise zu deren Vertheidigung. Dann eilte er hinauf nach der im nördlichen Theile gelegenen Festung Amida, um diese für die ernstesse Belagerung geeignet zu machen.

Waren nun hierdurch die Lasten der bedrängten Beswohner von Sepphoris etwas geringer geworden, so hatte doch Ursicinus dasür gesorgt, daß ihnen diese Erleichterung wenig fühlbar werde. Er besahl, daß Sepphoris die Hauptzusuhren für seine Truppen am Euphrat fortwährend zu liesern habe und ließ der Stadt nichts von ihren Contributionen nach. Mit jedem Tage wurden daher ihre Mittel erschöpftet, immer mehr ihrer Einwohner geriethen in Armuth und äußersten Wangel und die Ersbitterung in ihren Gemüthern wuchs von Tage zu Tage. Außerdem hatte er eine starke Besahung im Castell zurücksgelassen und seinen Schaaren getroffen.

Während er alle fremben Nationen angehörenden Söldner mit sich genommen, ließ er nur Griechen und Kleinasiaten, die sich zur christlichen Keligion bekannten, zurück, wohl wissend, daß diese einen besonderen Haßgegen die Juden hegten und sie in keinerlei Weise schonen würden. Er hatte den Befehl gegeben, daß die Garnison das Castell sowie die Thore der Stadt aus Strengste bewachen und Niemand ohne genaue Prüfung heraus: und hineinlassen sollte. Nicht minder hatte er die in Besitz genommenen und in der Stadt zerstreut geslegenen Shnagogen, so gut es ging, besestigt und starke

Wachtvosten hineingelegt. Von diesen Bunften mußten Tag und Racht Batrouillen die Straken ber Stadt burchziehen, um jeden etwaigen Auflauf im Reime zu ersticken. Dies Alles gereichte den Bewohnern nicht blos zu großem Aergerniß, sondern auch zu vielfacher Beschwerbe. Denn die feindlich gesinnten Soldaten verhöhnten die Juden immerfort und nahmen besonders jede Kundgebung ihres Gottesbienstes und Gesetzes als Veranlassung zu Spott und Neckereien. Sette fich hierbei irgend Giner gur Wehr ober erwiderte die Spottereien mit gleicher Munge, fo war es ihnen eine willtommene Gelegenheit, um Sanbel zu suchen und Mighandlungen auszuüben. Go entzündete sich ein unterirdisches Feuer, das immer weiter brannte und einen naben grauenvollen Ausbruch befürchten ließ. Die Baupter ber Stadt fandten baber nach Batrita, beffen Abwesenheit man zu empfinden begann. Aber auch dieser war in schwere Spraen versenft.

Es war eine selige Stunde, in welcher Patrita und Mirjam bem greifen Bater ihre Liebe geftanden und feine väterliche Einwilliquug erbaten. Der Nassi hatte kein Hehl, daß hiermit ein Lieblingswunsch seines Herzens erfüllt, und daß er beruhigter von hinnen scheiben werbe, da er sein Kind nicht mehr allein, sondern außer der hut Gottes unter bem Schirme eines liebenben Gatten gurud= taffe. Niemals sprach ein Bater die Worte bes Segens über seine Rinder mit größerer Innigkeit, mit beseligterem Bergen. Als nun die Nachricht von dem Abzuge des Ursicinus von Sepphoris tam, beschloß Patrita noch eine Zeit lang bei seiner Mirjam zu weilen. Es waren glückliche Tage, die er theils in bedeutungsvollem und lehrreichem Ge= spräche mit Sillel, theils im Genuffe bes füßeften Berständnisses mit der lieblichen Mirjam verbrachte, Sonnen= tage, wie sie bem Menschen nur wenige in seinem Leben aufgeben, und die nur zu bald unterbrochen werden sollten.

Eines Tages war Mirjam, als es bereits zu bammern begann, in ben Garten gegangen, mabrend Batrita noch bei ihrem Bater weilte und bald nachzufolgen verbeiken. Sie hatte sich wieder in dem Weingange nieder= gelaffen, und ihr Geift war in liebliche Traume verfentt. Da mit einem Male hörte sie ein Knistern auf bem Sande hinter sich und eine Stimme leife, aber scharf ihren Namen nennen. Erschrocken wandte fie sich um und fah eine Gestalt wie aus bem Boben berausgewachsen vor sich stehen, die in leidenschaftlicher Bewegung nach ihrem Arme griff. Sie wich gurud und rief aus: "Wer bift Du? Bas willft Du?" — Der Mann blieb fteben. schob den Kovsbund, der ihm tief in's Gesicht gerückt gewesen, in die Sobe und den verbeckenden Kragen bes Obergewandes herab und sprach: "Rennst Du mich nicht, Mirjam? Rennst. Du nicht ben Mann, ben Du in bie weite Kerne getrieben, und ber boch wieder zu Dir zurückfehren mußte, von benfelben Gefühlen beberricht. von berselben Leidenschaft geveinigt, von bemselben Sturme aeiaat?!"

Mirjam hatte ihn jetzt erkannt. Wie sollte sie nicht biese lange, hagere Gestalt, diese scharfen, hählichen Züge, diese glühenden, stechenden Augen, diese grelle und heisere Stimme wieder erkennen? Aber zugleich mit dem Wiedererkennen ergossen sich die Schauern des Entsetzens über das Mädchen, ihr Herz zog sich krampshaft zussammen, und nur mühsam konnte sie die Worte hervorsstoßen: "Ja, ich erkenne Dich . . . was willst Du hier? . . . . Weiche von mir! . . . . "

"Ich bin nicht gekommen, Mirjam, um von hinnen zu weichen, nicht einmal, wenn ich Dir Alles gesagt haben werde, was ich Dir zu sagen . . . . "

"Sprich kein Wort, Mann," unterbrach ihn Mirsjam, die alle ihre Kraft zu sammeln begann, "Du barfft

vor mir nichts mehr sprechen, ich bin die Braut eines Anderen . . . . "

Diese Worte schienen auf ben Ankömmling nur geringen Eindruck zu machen: ein wildes Lächeln zog über fein Gesicht, und mit höhnischem Tone fuhr er fort: "Das macht nichts aus; ein Band, bas die beilige Kirche nicht geschlossen, hat keine Giltigkeit . . . Doch lassen wir dies; hore, Mirjam, hore aufmerkfam meine Borte: ich sage Dir, Leben und Tob hängt bavon ab; Du haft au mahlen, zu mahlen in biefer Stunde. Ich werde mich furz fassen; Du wirst mich verstehen, benn Du weißt iett. daß meine Worte feine leeren Drohungen sind, baß sie zu schweren, blutigen Thaten werden. Du weift, daß mein Berg feit Jahren Dir gehört, daß all' mein Sinnen und Rüblen au meinem Unglud von ber Leidenschaft zu Dir erfüllt ift. Ich hatte Jahre um Dieh geworben, und Du stiegest mich zurück; ich biente und bemüthigte mich, ich bat und rang um Dich, aber Du wiesest mich verächtlich fort. Dies trieb mich in Verzweiflung von bannen; ich brütete Rache, ich gesellte mich zu den Feinden unseres Bolkes, ich verschwor meinen Glauben, ich verfolgte bie, welche ich früher geliebt, früher beschützt. Aber vergebens; die Leidenschaft wich nicht aus meinem zerriffenen Bergen, ja immer ftarter und ftarter fcwoll fie an, nichts ftillte, nichts fättigte fie, und jeder Tag, den ich fern war von diesem Boben, welchen Dein Guß betritt, währte mir ein Jahrhundert. Weib, fannst Du gleich. giltig bleiben bei so vieler Liebe? Siehst Du nicht, daß Gott felbst sie unüberwindlich in meine Seele geworfen, willst Du Dich nicht bavon überwinden lassen? . . . . Run, ich bin zum Kampfe gekommen, wenn Du ben Frieden mir verweigerft. Ich habe das Ohr der Tyrannen gewonnen, ich bin die Seele geworden, die ihren Arm. ihr Schwert, ihre Geifiel leitet, und furchtbar, wie nie

Buvor, follen biefe auf Deinen, Deines Baters, Deines Geschlechtes, Deines Bolkes Nacken fallen und Alles verberben, was Du liebst. Jene sind die robe Gewalt, die zugleich blind ift, ber Hammer, ber treffen will, und nicht weiß, wohin er zu schlagen habe. Ich kenne Euer Herz, ich weiß, wo Guer Bulsichlag flopft, und dahin will ich ben Dolch führen, und einen vergifteten Dolch . . . . Wohlan, Mirjam, Du haft zu wählen. Ich habe Alles porbercitet. Williast Du jett ein, mir anzugehören, so führe ich Dich von bannen, gehe mit Dir nach bem Lande ber Perfer, tehre gurud in ben Schof ber Bemeinde, und ich habe bereits Schäte genug gefammelt, um Dir ein glückliches und glanzendes Loos zu bereiten. Stößest Du mich aber auch heute gurud, zertrittst Du noch einmal mein Herz mit schnöbem Juge: jo beginnt die Zeit der Rache, morgen schon, morgen schon follst Du die ersten Schläge bes Unwetters hören und bie ersten Blike bes Bornes seben, welche die Deinigen treffen werden bis zum Tobe! . . . Ja Mirjam, in Deiner Saud liegt bas Geschick Judas, Du hälft bie Waage in Deiner Rechten. aber nur einen, diesen Augenblick: bute Dich. Deinen Finger auf die Schaale zu legen, daß sie finke — benn bann steigt sie niemals wieder empor . . . . "

Regungslos hatte Mirjam während dieser Anrebe dagestanden. Ihr Fuß war wie an den Boden gesesselt, daß sie nicht fliehen, ihr Mund wie geschlossen, daß sie nicht um Hilse rusen konnte. Ihr Ohr lauschte den grimmigen Worten des Sprechers, ihr Auge starrte unverwandt auf jede wilde Geberde, mit der er seine Rede begleitete. Als er geendet und gespannt ihrer Antwort harrte, da hob sich ein schwerer Seuszer aus ihrer bestlommenen Brust, als ob ein Bann gewichen, der auf ihr gelastet. Sie rafste sich zusammen und sprach entschieden und kräftig: "Ich habe nicht zu wählen, ich habe nie zu

wählen gehabt Dir gegenüber. Ich gebe mich und bie Meinigen in die Hand bes Gottes Ifraels, ber wird Deine teuflischen Blane vereiteln. Du bift entsetzlich, abscheulich, aus der Sölle entstammt, und die Facel Satans in Deiner Band — bas fann Gott nicht wollen, baf ich an Deinem Fluche Theil nehme, um Deinen Fluch abauwenden! . . . " Ein unfäglicher Grimm flog über bas Geficht bes Mannes, als er biefe Worte vernahm. Aber in der Fluth seiner Leidenschaft wich dieser schnell, und noch einmal schien die Stimmung ber Bartlichkeit über ihn zu fommen. Er warf sich vor Mirjam nieber, erhob seine Hande bittend zu ihr empor und sprach mit weicherem Tone: "Roch einmal flehe ich Dich an, Mirjam, holbes, theures Wesen: habe Mitleid, hab' Erbarmen mit mir, mit meiner Berzweiflung! Bin ich Schuld an ben Gefühlen, die mein Berg durchstürmen? Ich fluche dem Geschicke, das fie mir in die Seele gestreuet und ihnen eine Kraft gegeben, der ich nicht zu widersteben vermag! Battest Du eine Ahnung von ben Qualen, die fie mir schon bereitet haben, von den Rämpfen, in welchen ich sie aus meiner Bruft auszurotten gesucht: Du würdest nicht so hart und berglos auf mich bliden, sondern ein Opfer bringen auf bem Altar ber Menschlichkeit, meine Seele zu retten und bie Rube und ben Frieden fo Bieler! Strede Deine Sand aus, Mädchen, und richte mich aus bem Staube auf, in welchen ich verfunken bin."

Wirjam blickte gerührt auf den vor ihr knieenden Mann, dessen Ange sich mit einer Thräne zu füllen schien. Sie sprach, und ihre Stimme bebte: "D, Joseph, was hast Du gethan! Wie bist Du, der einst so hoch stand im Geiste, so tief herabgekommen! Raffe Dich auf! Du bist ein Mann, kehre von dem Psade des Verderbens zurück, werde Deinem Bolke ein Schirm und eine Säule, und mein Herz wird Dich segnen, und mein Mund Dich

Bruber nennen . . . Sieh', noch ist es nicht zu spät, und wir reichen Dir freudig die Hand, um Dich wieder zu empsangen. Bor Deinen Drohungen schrecke ich nicht zurück, denn unserer Feinde sind so Viele, daß einer mehr oder weniger unser Geschick nicht verändern wird. Aber Deine Rücksehr würde uns glücklich machen . . . . Was mich betrifft, ich habe es Dir gesagt, ich bin die Braut eines Anderen . . . "

Wie von einer Schlange gestochen, fuhr ber Mann bei diesen Worten in die Höhe, und mit wilderem Tone, als zuvor, rief er aus: "Ha, bas hat Dein bofer Beift gesprochen . . . . Wohlan, ber Krieg ift erklärt, und wo bas Wort nicht ausreicht, muß die Gewalt es übernehmen!" Er fturzte auf Mirjam los, ergriff ihre Bande prefite fie zusammen und wollte fie mit fich ziehen. Mädchen schrie voll Entsetzens um Hilfe nach Batrifa. nach Amnon — ba naheten eilige Schritte ben Garten berab. "Wer ruft? Was ift's? Ich fomme. Mirjam. ich komme!" tonte es schon aus der Räbe; der Mann blickte sich um, er gewahrte ben Nabenden, ließ Mirjam los und mit einem gräßlichen Fluche hatte er sich über die niedrige Mauer geschwungen, über welche er gekommen und war schnell im Zwielicht der hereingebrochenen Dammerung verschwunden.

Patrita stürzte in die Weinlaube mit dem Ruse: "Was ist geschehen, Mirjam? Was geht hier vor? Warum riesst Du nach Hils? Wer war der Mann, der hier war und wo ist er geblieben?"

Aber Mirjam konnte nicht sprechen, sie eilte Patrika entgegen und warf sich schluchzend an seine Brust. "Fasse Dich, Mirjam, beruhige Dich, was hat Dich so aufgeregt, sprich . . . " Mühsam gewann Mirjam das Wort: "O, Patrika, es ist schrecklich . . . Wir sind versoren . . . . Der Abgrund öffnet sich zu unseren Füßen . . . . Rette

mich, Dich, ben Bater . . . Der Mann, ber eben versichwand, er ift entsetzlich, es ist — Joseph, ber Abstrünnige . . "

Die Nennung bieses Namens wirkte auch auf Patrika mit vollem Schrecken. "Ich habe von ihm gehört," sprach er erbleichend, "aber ich kenne ihn nicht. Seine schlechten Handlungen gegen unsere Brüder in Cilicien hat man mir erzählt. Aber wie kommt er hierher? Was hat er mit Dir zu schaffen?"

Mirjam hatte sich jetzt gesaßt, richtete sich aus ben Armen Patrikas auf und sagte: "Komm herein, Patrika, ich will Dir Ausschluß geben. Aber dem Bater muß es verborgen bleiben; sein Name barf nicht vor ihm genannt werden, es könnte sein Tod sein."

Sie verließen ben Garten und gingen in bas haus.

## IX.

Bor ungefähr sechs Jahren klopfte ein junger Mann in der Mitte der Awanziger, mit zerrissenen Kleidern und verworrenem Barte und Haupthaare, an die Bforte bes Hauses bes Batriarchen Hillel und verlangte mit harts nädigen Bitten, vor ben Raffi gelaffen zu werben. Dan gab ihm endlich nach, obgleich Hillel es nicht liebte, wenn er mit Studien beschäftigt mar, sich ftoren zu laffen. Dit beweglicher Stimme und hier und da Thranen vergießend, erzählte der Fremdling dem Rabbi seine Lebens-Leidensgeschichte. In einem Zeltborfe weit, weit unten an ber öftlichen Rufte Arabiens hatte er bas Licht ber Welt erblickt, in der Mitte eines Buftenftammes, der ein Zweig der Bne Dehudi war, welche, wie die Sage behauptete, unter bem Könige Saul vom Stamme Simeon nach bem füdlichen Theil ber arabischen Halbinsel ausgewandert Die Beschäftigung der Horde bestand in der Thätigkeit als Hirten, im schlechten Anbau einiger Felber ba, wo sie sich zur Saatzeit gerade befand, und in der mannhaften Vertheidigung gegen die benachbarten beidniichen Stämme, mit benen ber Krieg ein ewiger war. Seit vielen Jahrhunderten daher in einem Zustande der Verwilderung, hatten biese Abkömmlinge Jakobs Alles vergessen, bis auf einige Lehren und Gesetze, die sich durch Ueberlieferung bei ihnen erhalten hatten, und welche sie mit um fo größerer Babigfeit und Strenge ausübten.

Der Knabe hatte weber Eltern noch Berwandte, die theils in irgend einem unglücklichen Gefechte, theils burch eine Seuche, wie fie nicht selten jene Lander burchzieht, ihr Leben verloren hatten; er felbst wußte es nicht, und Riemand faate es ibm. benn es fummerte fich Reiner um ibn. Er wuchs auf unter ben Knaben, überall mit hand anlegend und kummerliche Nahrung erhaltend, wo er eben war. Und bennoch regte sich in ihm frühzeitig ein anderer Migachtet und nicht felten mighandelt, jeder Liebe Beift. und Fürsorge beraubt, sträubte fich fein Berg gegen biefe Berlaffenheit, sein Scharffinn wette sich an ben kleinen Schwieriakeiten, die ihn umgaben, und trot eines schwächlichen Rörpers, ber bei seinen wilben Genossen ben Spott hervorrief, beherrschte er durch seine Klugheit bald alle seine Gefährten. In's Sünglingsalter getreten, wußte er fich durch Lift und die Fähigkeit, in allen Schwierigfeiten einen flugen Ausgang zu finden, Ansehen und Ginfluß zu gewinnen. Bor einigen Jahren streifte er einst burch die Wüste, als er einen Vilger ausgestreckt auf bem Boben fand, ber bem Verschmachten nabe, ergeben seinem Ende entgegensah. Er richtete ihn auf, gab ihm von seinem Waffer und seinen Datteln und trug und führte ihn bis in das Reltdorf seines Stammes. Der Mann nannte sich Nahum und war ein Gelehrter, der heimatlos von Land zu Land pilgerte, überall bie Stätten feiner Glaubensbrüder aufsuchend, bei denen er stets gastliche Aufnahme zu finden gewiß war. Das Schicksal hatte ihn auch in Diese entlegenen Gegenden geführt. Seit langen, langen Beiten war er ber erfte Rabbi, ber fich zu ber kleinen Horbe verirrte, die ihn deshalb mit großer Verehrung aufnahm. Mit tiefem Rummer aber gewahrte Nahum die völlige Unwissenheit bieses Bäufleins des zersprengten Juda und beschloß daher, einen längeren Aufenthalt hier zu nehmen. Er überzeugte sich jedoch bald, daß, so unbegrenzt bie Liebe

bieser Menschen zu ben geringen Ueberlieferungen ihrer Bäter war, ihnen boch in ihrem wilben Ruftande alle Kähigkeit fehlte, sich zu unterrichten und ein größeres Maß geistiger Bildung in sich aufzunehmen. Joseph, seinem Retter, verspürte er einen Geift, ber bie Reime bebeutender Entwickelung in fich trug, Reime, wie fie die Hand Gottes in alle Bonen, alle Racen, alle Bölker, alle Stämme ausstreut. Er brachte ihm, so aut es ging, die Kunft bes Lesens und Schreibens bei, belehrte ihn über Bieles, und als er aus Mangel an allen Hilfsmitteln nicht weiter mit ihm geben konnte, forberte er ihn auf, seine Beimat zu verlaffen und zu ben Brübern im beiligen Lande zu vilgern, wo es ihm an Forthilfe nicht fehlen werde. Der Funke zündete und loderte bald zu heller Flamme auf. Der Entschluß Josephs stand fest, und in einer Nacht verließ er unter ben Segenswünschen seines Lehrers, aber ohne von Semandem Abschied zu nehmen, das Zeltdorf. Wußte er doch, daß er kaum vermißt werden wurde. Auch der Rabbi wollte nach einigen Tagen wieder von dannen ziehen: wohin? Das überließ er ber Gnade bes Geschickes. Seber Plat mar ihm genügend, wo er Glieder seines Bolfes und Glaubens finden Es waren unfägliche Mühsale, die Josephs Denn nur selten traf er auf Ortschaften, in welchen er bei Glaubensbrüdern eine Zeitlang der Rube pflegen und sich erholen konnte. Oft mußte er, um sich vor feindlich gefinnten Arabern zu ichugen, in Ginoben und Söhlen Buflucht suchen; oft mußte er mit wilben Thieren um sein Leben tampfen; am häufigsten war er bem Tode burch Hunger und Durft oder Erschöpfung aller Rräfte nabe. Der Samum ereilte ihn, fuhr über ihn hinweg, bebectte ihn mit Sand und erfticte ihn faft. Dann wieder verlor er die Richtung seiner Wanderschaft, irrte in ben Bergen umber und war tagelang feit- und rudwarts gekommen, statt vorwärts seinem Ziele zu. Dennoch hielt er sich aufrecht und die Hoffnung, endlich den Preis seiner Mühen zu erreichen, stählte ihn gegen alle Gesahren und Drangsale. Biele Monde war er so unterwegs und kam endlich innerhalb der Grenzen Judäas an. Aber auch hier fand er überall öde Stätten und Trümmer, und wenn er auf einen Mann seines Glaubens traf, so konnte dieser nichts für ihn thun, als ihn nach Tiberias zum Patriarchen verweisen. Jest stand er vor diesem, und von dem nächsten Augenblicke hing sein ganzes Geschick ab.

Sillel war nicht ber Mann, ber folchem außerorbentlichen Begegniß sein Berg verschließen konnte. Er bewunderte den Jüngling, seine ungeheure Kraft, seinen unbezähmbaren Gifer. Nicht minder war es ihm eine Gewissenssache, einem Menschen, ber so nach dem Worte Gottes dürftete, zu diesem zu verhelfen; er sagte ibm feinen Beiftand zu. Er nahm ihn unter feine Sausgenoffen auf, bekleidete und nährte ibn vier Sabre hindurch, ließ ihn zunächst von angemessenen Lehrern unterrichten und gesellte ibn bann seinen nächsten Jüngern bei. Aber biefe Boblthaten fielen auch auf einen fruchtbaren Boben. einer ebenso bewunderungswürdigen Geiste fraft wie unermüblichen Fleiße, der Tag und Nacht nicht abließ, errang Joseph die außerorbentlichsten Erfolge und gelangte in wenigen Jahren zu einer Stufe, zu welcher sonst nur die Erziehung und Unterweisung von Jugend auf au führen pflegt. Joseph murbe felbst zu den Mitgliedern bes Sanhebrin gesellt. Der Patriarch war baher für diese glänzenden Borzüge vollständig eingenommen; er begunstigte Joseph wo und wie er nur vermochte; er betrachtete ihn als eine ber ftärksten Säulen bes Judenthums für die nächste Butunft, hoffte von ihm Bieles gur Wiederherstellung bes alten Ruhmes ber Schule von Tiberias und schloß ihn tief in sein Berz ein. Was Wunder, daß er

die Fehler übersah, an denen sein wundersamer Schüler litt. Kränkelnder Ehrgeiz, wenig bezwungene Streitssucht, wüste Herrschigier machten ihn zum unleidlichen Genossen, den Niemand gern hatte, dem man daher so viel wie möglich aus dem Wege ging. Seine Vergangenheit und die bedeutende Kraft, die er bewährt hatte, slößten dem jungen Manne einen Hochmuth ein, den die leiseste Verährung kränkte und zu Jorn und Haß entsslammte. Sein Geist war in Tiberias bei den Meistern jüdischen Wissens, aber sein Gemüth war draußen gesblieben in dem Zeltdorfe der arabischen Wüste und hatte die Leidenschaft und die List des herumirrenden Beduinen beibehalten.

Wie er sich nun erft aus der Unwissenheit und unteren Stellung herausgearbeitet hatte, gesellte fich noch ein anderes Gefühl hingu. Er tonnte bie Bluthe ber reizenden Mirjam nicht sich entfalten seben, ohne tiefe Reigung zu ihr zu faffen. In feiner fruchtbaren Ginbildungsfraft vereinigten fich die Liebe und ber Ehrgeig; er fab fich schon im Besitze ber schönen Tochter bes Naffi und burch beren Hand mit ben Unfprüchen auf bie Würde ihres Baters versehen, der keinen Sohn zum Nachfolger hatte. Er begann baber, sich auf jebe mögliche Harmlos nahm fie feine Beise Mirjam zu nähern. kleinen Liebesdienste an, obgleich sie eine innere Abneigung gegen ihn empfand. Aber, wie ihr Bater, fürchtete sie nichts mehr, als Jemanden zu beleidigen, und ahnte von ber Bebeutung jener Gefälligfeiten nichts. Dadurch fühn gemacht, geftand er endlich Mirjam seine Reigung und forberte von ihr die Erlaubniß, bei ihrem Bater um fie anzuhalten. War Mirjam biervon höchlichst überrascht, so war es Joseph von ihrer entschiedenen Abweisung um so mehr, weil er in feiner Selbstüberschätzung biefe gar nicht für möglich gehalten. Er

bat, er slehete und drohete — aber mit einer Bestimmts heit, die er dem zarten Mädchen nicht zugetraut, erklärte Mirjam alle seine Bemühungen für vergeblich und bat ihn ernstlich davon abzustehen. Joseph hatte durchaus nicht im Sinne, hiervon abzulassen; er setzte seine Bewerbungen unermüdlich sort; je öfter er dafür eine unabweisliche Kränfung erlitt und je bitterer seine Stimmung dadurch wurde, desto kühner ward er und sand eine Bestriedigung darin, Mirjam zu verletzen. Sie konnte bald nicht anders, als zu ihrem natürlichen Beschützer ihre Zusslucht zu nehmen, ihrem Bater Alles zu gestehen.

Bu berfelben Reit aber mar Joseph mit allen anderen Mitgliedern bes Sanhedrin zerfallen. Der Stellvertreter bes Patriarchen im Borfitz, R. Dima, hatte, zum Theil von dem intriquanten Benehmen Josephs bewogen, besonders aber weil er die sich häufenden Plackereien seitens ber römischen Behörden mübe geworden, beschlossen, nach Sura in Babylonien auszumandern, wohin ihm bereits awei seiner Söhne vorangegangen. Jett sette Joseph Alles in Bewegung, um, obschon er Giner ber Jüngften war, diefe Burbe zu erlangen. Es hatte ihm an geiftiger Befähigung nicht gefehlt. Aber, wie es immer geschieht, fielen auch bei ihm die Folgen des Ehrgeizes und des Hochmuthes auf fein Haupt gurud. Er hatte feine einzige Stimme für sich, und seine Collegen bestürmten vielmehr ben Patriarchen mit Rlagen über das verletzende Benehmen bes Fremblings, ber mit Wohlthaten überhäuft worben Hillel beschloß daher, ihn auf eine gute Weise für einige Reit zu entfernen. Es war in den letten Jahrzehnten Brauch geworben, von Zeit zu Zeit Männer aus bem Sanhedrin nach Provinzen und Landschaften zu senden, die es bedurften und munschten, dort die Lehre und das Geset zu predigen, das Bolt in der Glaubenstreue zu befestigen, Streitigkeiten zwischen Gemeinden, Borstehern und Beamten zu schlichten und schwierige Fragen zu beantworten. Es versteht sich, wie dies bei allen Berrichtungen des Sanhedrin der Fall war, daß dies unsentgeltlich geschah, und die Gemeinden nur für den Unterhalt des Sendlings, sowie für dessenden nur für den Unterhalt des Sendlings, sowie für dessen Beiterbeförderung von Gemeinde zu Gemeinde zu sorgen hatten, obschon es sich auch Biele nicht nehmen ließen, dem Bertreter des Patriarchen freiwillige Geschenke zu überreichen. Es kam dann auf diesen selbst an, ob er dergleichen annehmen wollte.

Der Batriarch liek daber Joseph vor sich kommen. stellte ihm sanft und schonend die Fehler vor, die er begangen, führte ihm namentlich zu Gewissen, bag es eines Mannes unwürdig fei, sich einer Jungfrau aufzudrängen, die einmal ihre Reigung ihm nicht schenken könnte, und übertrug ihm eine Botschaft an die cilicischen Gemeinden, die sich um einen Sendboten des Patriarchen beworben hatten. Er machte ihn aufmerkfam, bag er ihm hiermit bas ehrenvollste Vertrauen erweise, und bag es ihm eine hobe Befriedigung schaffen muffe, jett schon als ein Berfünder des göttlichen Wortes aufzutreten, nach welchem er noch vor wenigen Jahren so fehr gedürstet hatte. Aber Sillel kannte seinen Mann wenig, als er glaubte, bem Sohne des Reltborfes hierdurch Chre und Befriedigung genug verschafft und ihn mit Dank und Freude erfüllt zu Joseph verbeugte sich vor ihm und bereitete sich zur Abreife. Aber in seinem Innern tochte und mublte Wie ein heißer Wirbelwind der Wüste erhob es sich in feiner Bruft und trodnete alle Bache ber Dantbarteit, ber Verehrung und bes Gehorsams aus. Seine Liebe verschmäht, seine hoffart gebemuthigt, seine Anspruche gurud. gewiesen zu sehen, erfüllte ben leibenschaftlichen Menschen mit stürmischem Ingrimme. In seinem Gemache lief er umber, wie ein gereizter Tiger, ballte die Fäuste, schwor

die bitterste Rache und gelobte sich, nicht zu ruhen, bis er Alle niedergetreten, bie ihm entgegengestanden. Schon jett brütete er über bie feindseligsten Blane und machte Entwürfe, um Alle, mit benen er bie letten vier Jahre fo ena verkehrt hatte, aufs Tieffte zu franken und endlich zu vernichten. In der letten Stunde vor der Abreise machte er bennoch einen letzten Bersuch auf bas Herz Diriams. An berfelben Stelle, wo er fie beute überrascht, in der Weinlaube des Gartens, in der Dammerungsstunde bes Abends trat er vor sie; redete zu ihr zuerst Worte der Bartlichkeit, dann bes bitterften Unmuthes und des Rachegefühls - aber umsonft. Bergeben& suchte Mirjam mit sanften Worten ihn zu beschwichtigen, und ihn mit Gründen ber Bernunft und bes Gewiffens zum rechten Pfabe gurudguführen. Sein lettes Wort war ein Schrei bes Fluches, ein Gelöbnig ber Rache; er fturmte fort und zog bavon. Schwere Bangigfeit fentte fich in die Seele bes Madchens; er hatte fie zu fehr in die graufigen Tiefen seines Geistes blicken laffen. als baf fie nicht von ben angftigenoften Befürchtungen und den trübften Ahnungen erfüllt werden mußte.

Joseph ging nach Cilicien. Mit großer Arglist vershülte er Alles, was an bösen Entwürsen in seinem Innern lebte. Er zog zuerst nach einigen kleineren Gemeinden, kleidete sich da in den Mantel der strengsten Frömmigsteit, heuchelte überspannten Zelotismus und predigte und handelte in diesem Geiste, wobei er zugleich eine Uneigensnützigkeit zur Schau trug, welche schon die Anmuthung einer Gabe hart zurückwies und einen Widerwillen gegen die Genüsse und Güter der Erde vorspiegelte. Um solchen Ruf war es ihm zu thun. Und als sich dieser mit Blizessschnelle von Ort zu Ort verdreitet hatte, zog er nach der Hauptstadt Ciliciens, nach Tarsus, wo die ansehnliche Gesmeinde ihn mit höchsten Sprenbezeugungen empfing.

Bon jest an begann er bas abscheuliche Spiel, bas er in seiner tudischen Seele entworfen. Runachst sammelte er, immer noch ben Schein ber ebelften Uneigennützigkeit vor sich tragend, freiwillige Beiträge für alle möglichen vorgeschütten Wohlthätigfeitszwede, zur Erbauung Lehr- und Gotteshäusern, für verarmte Gemeinden und bergleichen mehr. Da er es wohl verftand, den großen Haufen durch Schlagwörter zu begeistern und gelehrtere Männer burch außergewöhnlichen Scharffinn zu ergöten, so hatte er nicht unbedeutende Erfolge und häufte große Gelbsummen auf. Dann warf er fich zum Richter in allen allgemeinen und Brivatftreitigkeiten auf und zeigte fich balb ber Bestechung zugänglich, wohl wissend, daß die Bestechenden das Geheimniß ebenso bewahren wie die Beftochenen, und daß bei einem einmal erlangten guten Rufe man lange auf beffen Roften fundigen tonne. Wo es feine Streitigkeiten gab, wo Frieden und Gintracht berrschten, stellte er Untersuchungen über die Zustande der öffentlichen Anstalten an und rief überall Haber und Barteiung hervor, aus benen er Bortheil jog. Enblich trat er im Namen des Vatriarchen geradezu mit Geldforderungen auf, die ihm auch selten verweigert wurden. So zog er von Ort zu Ort im ebenen wie im rauben Cilicien, brandschatte bie Gemeinden in immer frecherer Art und ließ Unrube. Zwistigkeiten und Zerrüttungen überall hinter fich zurück. Es war natürlich, daß die Gemeinden endlich dahinter fommen mußten, daß ein allgemeiner Ruf der Unzufrieden= beit und des Widerwillens ertonte, und man zulet an den Patriarchen Boten sandte, welche das Verfahren seines Senblings in all' feiner Baglichkeit schilberten. Hillel war tief davon erschüttert und sehr kummervoll; er nahm ben Auftrag für Joseph gurud und richtete an biefen ein Schreiben im Tone der Entruftung, die sich seiner unvermeidlich bemächtigt hatte. Dieser verhöhnte öffentlich

das Schreiben seines Lehrers und Wohlthäters und fuhr in seinem Treiben so weit fort, wie er es vermochte, da er bier und ba noch immer einige Frommler zur Seite hatte. So mußte sich endlich der Unwille gegen ihn selbst in Thätlichkeiten Luft machen; an vielen Orten jagte man ihn fort, bisweilen mikhandelte man ihn, und als er eines Tages am Ufer des Rydnus bei Tarfus spazieren ging und auf zwei Sohne einer von ihm ganglich ruinirten Familie stieß, ergriffen ihn diese und warfen ihn in ben kleinen, aber wilden Strom. So weit batte er es bringen wollen, und mit burchnäften Rleibern eilte er in ben Balast des Bischofs von Tarsus, vorgebend, daß er schon lange nach der Lehre Christi verlangt habe, und die Juden ihn deshalb verfolgten und mighandelten. Er wollte als ein Märthrer in die Bforten der Kirche einziehen. Bischof nahm ihn mit Freuden auf, gab ihm in feinem eigenen Saufe Wohnung, um ihn in den Lehren der chriftlichen Religion ju unterrichten, und erließ die ftrengsten Strafandrohungen an die Juben, wenn fie feinen Schutzling irgend wie belästigen würden. Ein Schrei bes Entsetens über das Unerhörte. Niedagewesene ging burch alle Gemeinden des Landes. Aber es follte noch schlimmer kommen. An ber Rufte bes rauben Cilicien liegt auf einer Landsvike eine Hafenstadt Korpfus. Hinter berselben erbebt sich ein steiler, durchklüfteter Berg, aus beffen Seiten mehrere Bache hervorbrechen. In der Mitte des Berges fenkt sich tief in bessen Inneres eine Felshöhle, in welche mehrere bieser Bache zusammenströmen, um in wilbem Laufe hindurch zu fturzen. Die Felswände zittern immerfort von dem gewaltigen Falle der Gewäffer, und ein lautes Tosen erfüllt den Raum der Höhle, in welche das Tageslicht nur schwach burch einige Spalten hineindringt. Der Beiligenschein ber Sage umgab feit altester Zeit bie forycische Söhle, in welcher früher ein heidnisches Orafel

seinen Sit gehabt. Hierhin zog sich ber heimtückische Joseph gurud, um mit bem Glanze bes Marthriums auch ben Schein ber Beiligkeit in ben Augen bes chriftlichen Bolles zu vereinigen, und brachte einige Monate in diefer Soble in völliger Ginfamteit, scheinbar mit Gebeten und Bufübungen beschäftigt, zu. Alls er endlich wieder bervortrat, gab er vor, daß ihm Jesus in eigener Berson wiederholt erschienen sei und ihn aufgefordert habe, nunmehr öffentlich vor allem Bolfe ihn zu bekennen. Auf bem Martte von Korpfus hielt er seine erste Rebe an das zusammengelaufene Volk, schilberte ihm in übertriebenster Weise die Verfolgungen, die er erlitten, die wunderbaren Erscheinungen, die er gehabt, so daß eine fanatische Begeisterung sich ber Menge bemächtigte, bie sich alsbald auf bie Häuser der Juden stürzte, um an ihnen die ihrem neuen Beiligen angethane Unbill und die Schmähungen gu rachen, welche er feinen früheren Glaubensbrübern gegen die Kirche und ihren Stifter in den Mund legte. In solcher Weise hielt der Abtrünnige, wie die Juden ihn jest nannten, einen abermaligen Zug burch bas Land, indem er überall von ben Gemeinden große Summen erprefte. wenn er ben Bobel nicht gegen sie heten follte. Zugleich richtete er ein ausführliches Schreiben an ben Raifer Constantius, in welchem er mit ben grellften Farben feine Schicffale schilberte, und die Gnade, die ihm feinen Berfolgern gegenüber widerfahren, und ließ fich alles Diefes von den Bischöfen ber Proving bezeugen und bestätigen. Der Raiser antwortete ihm auf's Hulbreichste, empfahl ihn bringend bem Cafar Gallus, ber ihn in Afien vertrat, und gewährte dem Joseph, sich eine Gnade auszubitten. Dieser verlangte nichts Anderes, als - eine Bollmacht, in den Städten Galilaa's Rirchen erbauen zu burfen, obschon es in biesen noch gar keine Christen gab. Er er= hielt fie und gewann zugleich bie Bunft bes Cafars in

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

vollem Maße, der in ihm einen klugen Rathgeber erblickte, um seinen Glaubenseiser gegen die Juden bethätigen zu können. So verließ Joseph der Abtrünnige den bisherigen Schauplatz seiner Thaten und eilte dem Gallus nach Tiberius voran.

Jett hatte ihn Mirjam wiedergesehen, und erzählte Batrita Alles, mas sie von ihm wußte. Ach, Niemand hatte darunter mehr gelitten als ihr greiser Bater. mußte sich jett blutige Vorwürfe machen über eine That bes Cbelfinnes und bes Lehreifers; er mußte fich gesteben. daß er den Warnungen seiner Freunde, die ihm über den Araliftiaen und seine wahre Gefinnung oft genug Borstellungen gemacht, kein Gehör gelieben; er sah sich nicht bloß in seinem Urtheil, sondern auch in großen Hoffnungen auf's Bitterste getäuscht, und erblickte seinen begabtesten Schüler in der Reihe, ja an der Spite der gefährlichsten Feinde, nicht sowohl seiner Person, als seines Bolfes und seines Glaubens. In vielen Nächten hörte man ihn schlaflos auf seinem Lager seufzen und stöhnen und sich laut der Mitschuld an all' dem Unbeil anklagen, das nun hereinzubrechen drohte. Um so mehr wollte man ihm jett die Ankunft des schrecklichen Mannes so lange verbergen, wie es möglich war.

Am anderen Morgen fanden sich die Bewohner von Tiberias in trauriger Weise überrascht. Während der Nacht war unerwartet eine bedeutende Schaar römischer Solbaten unter einem oberen Kriegstribun in die Stadt eingerückt, und hatte das weitläufige Gebäude ber Broseuche vollständig besetzt, Riemanden aber von den die einzelnen Räume bewohnenden Infassen hinausgelassen, feine Unruhe und Störung während ber Nacht in ber Stadt zu veranlassen. Als am Morgen das Bolt in Die zu den Gebetversammlungen bestimmten Sale wollte, fand es die Thüren verschlossen und von zahlreichen Wachen umstellt, die in voller Kriegsrüftung den Gingang perwehrten. Als die Mitglieder des Sanhedrin in den Sigungssaal zu ihren Berathungen aroken eintreten wollten, fanden fie die Thuren verschlossen und von zahlreichen Wachen umstellt, die ihnen den Eintritt verwehrten, und der Kriegstribun erklärte Rabbi Jose, dem Vorsitienden, daß in den nächsten Tagen der Cafar Gallus nach Tiberias kommen und eine Zeitlang bort residiren werbe, und ba in ber gangen Stadt kein Gebaube porhanden sei, das den Witkaiser würdig aufnehmen könne, so sei hierzu die Broseuche bestimmt worden, und es lage ber Stadt ob, noch heute die prächtigsten Hausgeräthe, bie aufzufinden, herbeizuschaffen, um damit bie Räumlichfeiten angemessen auszuschmuden. Vergebens verwies auch bier Rabbi Jose auf die kaiserlichen Brivilegien, nach welchen alle gottesbienstlichen Gebäude ber Juden und bie Wohnungen ihrer Borfteber unantastbar und von allen Auflagen befreit fein follten: ber Rriegstribun berief fich auf die ihm gegebenen Befehle, an benen er nichts andern burfe und fügte nur hinzu: was ber Raifer gegeben, tonne ber Raiser wieder nehmen. Auf die Rlagen, wohin nun bas Bolf jum Gebet geben und bas Sanhebrin feine Berfammlungen verlegen folle, lächelte er fvöttisch und meinte, bies mußten sie, welche die ganze Stadt genau tennten, beffer miffen als er, ber Frembling. Das Bolt war von Entseten ergriffen, benn es jah barin nicht nur ben an ihm verübten Raub, sondern auch eine Entweihung feiner Beiligthumer und fühlte im Boraus, daß auf folchen Schlag noch andere, noch schwerere folgen mußten. Die Sanhedristen eilten zum Batriarchen. Obschon dieser bon bem Eintreffen bes Cafars, bas ichon langere Beit erwartet wurde, nichts Gutes erhofft hatte, war er doch gerade von diefer Magregel betroffen. Aber im Bewußtfein feiner Pflicht, Allen an Besonnenheit und Rube voranzugeben, faßte er sich, beschwichtigte seine trauernden Genoffen, indem er fie an bas Wort ber Weisen erinnerte, daß nicht der Ort den Mann, sondern der Mann den Ort ausmache. Er ließ sofort in seinem Hause einen geräumigen Saal einrichten, damit ber hohe Rath seine Sitzungen allba halten könne, und fandte nach ben angesehensten Ginwohnern ber Stadt, um in verschiedenen Theilen berfelben fleinere Localitäten zu Gebetversammlungen heraustellen.

Noch war man hiermit beschäftigt, als der Kriegstribun bei dem Patriarchen erschien und ihm einen Erlaß des Cäsars einhändigte, mit dem Bedeuten, daß er, der Kriegstribun, die gemessenste Ordre habe, über die unbedingteste Ausführung der Besehle zu wachen, ja, daß er mit seinem Kopfe dafür haften müsse. Hillel erschraf bis in die Tiefe seiner Seele hinein; seine Hand zitterte, indem sie das Schreiben hielt, und er konnte kaum die Kraft sinden, das Siegel zu lösen, denn er wußte, daß nunmehr auf diesem Pergamente das Schickslas seines Bolkes auf lange Zeit hin in traurigster Weise entschieden sei. Endlich eröffnete er es, sein Blick suhr darüber hin — das Blatt entsiel seiner Hand, und er sank ohnmächtig in den Lehnsessel zurück . . .

Der Erlag bes Cafars Gallus begann mit ben beftiaften Schmähungen gegen bie Juben. Er nannte fie Gottesleugner und Rebellen; Gottesleugner, weil fie Jefum, ben Sohn Gottes, verleugneten, und Rebellen, weil sie, bem Willen bes Raifers zuwider, ihrem alten Aberglauben nicht entsagen wollten. Ru lange batte man Gebuld und Nachsicht mit ihnen gehabt und dadurch den Korn bes Himmels auf sich herabbeschworen. Jeber Unfall, ben bas römische Reich erfahre, mare nichts als bie Strafe Gottes dafür, daß man die noch auf Erden bulde, welche Jesum gefreuzigt. Der Raifer mare es baber feinem Reiche und allen seinen Unterthanen schuldig, endlich biesen Unfug ganglich abgustellen. Er forbere fie also auf, in turgefter Reit reuig und buffertig sich unter bem Beichen bes Rreuzes zu sammeln, oder ber härtesten Makreaeln aewärtig zu sein. Um aber die Art an die Wurzel zu legen, befehle er hiermit wie folgt: Das Sanhedrin ist auf ewige Beiten aufgelöst und barf sich von jett ab an feinem Orte des römischen Reiches wieder versammeln bei augenblicklicher Todesstrafe Aller, die baran Theil nehmen. Mitglieder bes jetigen Sanhedrin hatten sich binnen zweier Tage sämmtlich aus Tiberias zu entfernen, und es dürften an keinem Orte mehr als zwei sich fernerhin zu gleicher Beit aufhalten, bei Strafe ber Einkerkerung auf jebes Buwiderhandeln. Hierzu fügte Gallus hinzu, daß Niemand wagen folle, por ihm zu erscheinen, um etwa Gegenvorstellungen ober auch nur Bitten vorzutragen. Schon ber Bersuch hierzu solle mit Kerker gestraft werden, benn bie Beschlüsse seien unwiderruslich.

Als biefer graufame Erlaß ben Mitgliedern bes Sanbedrin mitgetheilt wurde, brachen Alle in Jammern und Wehklagen aus; sie zerrissen ihre Kleider, sie rauften sich das Haar aus, und eine unfägliche Berzweiflung bemächtigte fich aller Gemüther. Und wie die Unglücksbotschaft sich von Mund zu Mund unter bem Bolfe verbreitete, ertonte Rlagegeschrei in ber ganzen Stadt, man trauerte, betete, fastete; man streute Asche auf bas Haupt und kleibete sich in Trauergemänder. Man umlagerte bas Haus des Batriarchen, um irgend eine weitere Kunde zu erhaschen; man ftand in Gruppen auf ben Strafen zusammen und theilte sich seinen Rummer und seine Thranen mit. Was follte man aber thun? . . . In ernftem Schweigen ftanden bie römischen Legionare in Reih und Glieb auf bem Plate vor der Proseuche, die Schwerter in der Fauft, die Pfeile auf bem Bogen, die Schilbe por ber Bruft, um bem geringsten Anlauf zu Widerstand und Tumult mit aller Kraft zu begegnen. Alls daber wirklich unter den jungeren Männern ber Ruf sich erhob: bies durfe man nicht dulben, man muffe bas Sanhedrin mit feinem Leben vertheidigen, man burfe fein Mitglied beffelben aus ber Stadt laffen und jede Gewalt der Römer mit gleicher Gewalt zuruds weisen; als sich bereits einige Jünglinge bewaffnet zeigten und sich zusammenrotteten; als insonders ein Schrei ber Wuth sich erhob, wie man in der Mitte der römischen Cohorten den wohlbekannten Joseph den Abtrünnigen erblickte, ber, ein Kreuz in ber Hand, mit hohnlachendem Angefichte feine früheren Glaubensgenoffen anftierte und ben Borübergehenden Worte bes triumphirenden Spottes zurief - ba eilte Batrita burch bie Stragen ber Stabt, trat überall zu den versammelten Haufen und sprach zu

ihnen die Worte der Abmahnung und der Beruhigung. Er feuerte mit begeisternden Worten ihren Duth an, beftärkte sie in ben Gefühlen bes Bornes und ber Rache, ermunterte sie zu Widerstand und Kampf - noch aber fei die Stunde nicht gekommen, noch der Feind zu übermachtig und sie völlig unvorbereitet; jest sei es sicheres Berberben, wenn man fich widerfette; man ginge nutlos unter und vergeude die beiligen Rräfte, die man für ben rechten Reitvunkt aufsparen muffe. Darum jest Unter= werfung, ruhiges Ertragen des Unabwendbaren, aber unter bem Schwure heiliger Rache, und indem man sich vorbereite und rufte zu einem Rampfe, ber boch nicht ausbleiben tonnte, und in gunftiger Stunde begonnen werden muffe. Diese Reden erweckten Widerhall in allen Bergen. war zu fehr Mann des Bolkes, bachte und fühlte zu fehr wie biefes felbst, als baf nicht seine Worte Gehorsam. lauten Ruruf, Berficherungen und Gelöbniffe hatten finden follen.

Das Sanhedrin war versammelt und ber Erlag bes Mittaifers ihm verlesen worden. Entseten und Berzweiflung hatte sich Aller bemächtigt, und Alle sagen stumm und in fich versunten auf ihren Stuhlen, mahrend Diefem und Senem Thränen aus den Augen quollen und über bas gramburchfurchte Angesicht flossen. Da öffnete sich die Saalthure, und der ehrwurdige Batriarch wurde auf seinem Lehnsessel bereingetragen und am Ende ber Tafel niedergelassen. Patrika und Amnon standen zu beiben Seiten. Der Breis hatte feine bewunderungs. würdige Fassung wieder erlangt, und wiewohl der tiefste Rummer aus seinem Antlit und aus seiner hohlen Stimme sprach, war doch eine ruhige Haltung über ihn ausgegoffen. Er hob an: "Meine Brüber! Abermals ift eine schwere Zeit der Brüfung über Ifrael hereingebrochen und bie lette ber drei Kronen, welche bie Sand des Serrn auf

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

beffen Haupt gefett, foll - boch nein! Die Krone bes Ronigthums ift gerbrochen, Die Krone bes Briefterthums in den Staub gefallen, aber vergebens streden unfere Teinde Die verbrecherische Hand aus, Die Krone der heiligen Lehre berunterzureißen: sie wird feststehen auf bem Saupte Ifraels und leuchten burch alle Zeiten, wie graufam auch bas Geschick seiner Kinder sein moge. Ja, meine Freunde, wir werben in Berbannung und Elend geschickt; meine Füße wollen nicht mehr voran, und sie sollen noch die Pfade der Verbannung wandeln, meine Angen nicht mehr feben, und ihre Thranen follen auf das Land der Berbannung fliegen, und ich foll mein haupt nicht niederlegen an dem Orte, wo es meine Bater gethan. Doch vertrauen wir auf bas Wort bes herrn: "An jedwedem Orte, wo ich dich meines Namens gedenken lasse, werbe ich zu dir kommen und dich segnen!" Wandern wir, wandern wir, Genoffen, wohin die Sand des Serrn uns weist, es sind Wege bes Herrn, die wir beschreiten; wanbere, Jirael, das Riel hat dir der Herr gesteckt, und bu wirft es erreichen . . . Und in dieser felsenfesten Auberficht laffet uns jest berathen, was in biefer Bedrananik an thun fei."

Das Wort des eblen Greises wirkte belebend auf alle Zuhörer. Wußten sie doch, daß sein Theil der schwerste und trübste sei, während ihnen noch bessere Tage kommen konnten. Alle erhoben sich an seinem Bertrauen auf die gute Sache und gewannen schnell die Sprache wieder. Es wurden verschiedene Borschläge gemacht. Ein jüngeres Witglied schlug einen feierlichen Protest vor mit Berufung auf die kaiserlichen Edicte, welche Schutz und Gewähr verhießen. Dies wurde aber verworsen, weil doch das mit nichts auszurichten sei, und man mit diesem Dokumente hilsloser Schwäche den Feinden nur Gelegenheit zu desto größerer Berhöhnung gäbe. Bon einer anderen

Seite wurde eine Deputation an ben Raifer vorgeschlagen. Aber man kannte Constantius zu gut, um sich etwas von ihm zu versprechen und begnügte sich, zwei Mitglieder bes Sanhedrin, welche die Absicht hatten, sich nach Rom zu wenden, wo sie bei der dort ansässigen großen Gemeinde Schut und Wirtsamfeit zu finden hoffen durften, damit zu beauftragen. Alles mas fie vermöchten, zu versuchen. Nach längeren Verhandlungen, welche die Troftlosigkeit der Lage nur noch mehr offen legten, begann der Batriarch von Neuem: "Ihr sehet, meine Bruder," sprach er, "bag wir mit allem diesem zu keinem Ziele kommen. Aber es bebarf einer That, ja, Genossen, einer That, welche wir bem vernichtenden Werke ber Römer entgegenseten. Mögen biese die Bebeutung berselben zu würdigen wiffen ober nicht: sie muß geschehen. Die Römer wollen einen verberblichen Schlag gegen unfern Glauben ausführen: wir muffen biefen Schlag pariren, mit ber Fauft bes Beiftes muffen wir ihn von dem Haupte abwenden, auf das er fallen will. Nicht uns, nicht unsere Bersonen und unsere Sicherheit muffen wir ins Auge faffen, die werden ichon Rettung finden, aber bas Beil ber Thorah und unseres Bolfes. Mag dieses Tiberias seines jest hundertjährigen Glanzes beraubt werden; jenseits des Euphrat, in dem Vaterlande unferes Urvaters Abraham, wird die Leuchte um besto beller auffladern. Ja, mag mit meinem Haupte bas ehrwürdige Patriarchenhaus zusammenbrechen, bas, von meinem großen Ahn, dessen Namen ich trage, viertehalb Jahrhunderte eine Grundfäule Ifraels gewesen; ber Segen, ber von ihm ausging, barf nicht verloren geben für alle kommenden Geschlechter. Alls Titus die beilige Stadt bestürmte, ließ Jochanan ben Saktai sich von feinen Schülern in einem Sarge zu bem Thore hinaustragen und gründete in Jamnia das große Lehrhaus, und die blöben Römer gewahrten nicht, daß, mas fie in Zion zu

verbrennen glaubten, dort bereits stärker und unsterblicher erstanden war. Jetzt, da sie das Sanhedrin vernichten und den letzten Patriarchen ins Exil schicken wollen: da, meine Brüder, wollen auch wir eine That vollbringen, welche den schändlichen Plan unserer Gegner vereitelt."

Diefe Rebe erwectte eine ungewöhnliche Spannung in bem Geiste jebes Anwesenben; jebes Auge hing an ben Lippen des Greises, um zu vernehmen, mas Großes und Bedeutendes nach biefer Anfündigung ausgesprochen werben würde. Nachdem er sich etwas gesammelt, hob er von Neuem an: "Es ist eine Zeit zu schweigen und eine Zeit gu reden, eine Beit gu verbergen und eine Beit gu offenbaren, spricht ber weise König. Das Sanhebrin war ber Mittelpunkt aller Gemeinden von den vier Saumen ber Erbe ber, und der Batriarch war das Haupt des San-Das war eine große Wohlthat für bie Berftreuten, die unter unferer Fürsorge in allen Ländern der Erbe groß gezogen wurden. Darum vererbte in unserem Saufe ein Geheimniß vom Bater auf den Sohn, daß alle Gemeinden in ihrem beiligften Werke immerfort auf uns hingewiesen blieben, von uns die Bestimmung der Feste bes Herrn von Jahr zu Jahr zu erwarten hatten. Von Jahr zu Jahr gingen die Botschaften vom Patriarchen aus nach ben Gemeinden in Babylonien und Aegypten, nach Rom und dem ganzen Abendland, um ihnen anzufündigen die Tage, an welchen sie sich heiligen sollten dem Ewigen Zebaoth. Ihr wisset es, ich meine bas Sod haibbur, das Geheimniß der Zeitberechnung für die Feste des Berrn. Best find die Gemeinden mundig geworden; der Mittelpunkt und bas haupt werben ihnen genommen; fo mussen sie für sich allein stehen lernen, frei, selbständig, unabhangig, jebe Gemeinbe, groß ober flein, ein ganges Ifrael für fich. Ich gebe bas Erbe meines Saufes bin; ich entziehe ben Abkömmlingen meines Saufes ben Borzug

und den Ruhm, den ihnen der Besitz dieses Geheimnisses zusichert; ich zerreiße das Band, das alle Gemeinden an die Personen meines Hauses unlöstlich sesselte, damit die Gemeinden nicht gefährdet und das Heiligthum den Händen der Menschen entzogen sei . . In der Tiese meiner Brust wachte schon lange die Ahnung, daß es so kommen werde, und unter den Sorgen und Kümmernissen meines Alters reiste dieser Entschluß. Ich habe es seit Jahren niedergeschrieden; es ist ein Sendschreiben an alle Gemeinden, das ihnen das Geheimniß offenbart! . . . "

Mit flammenden Augen, wenn auch mit zitternden Banben holte ber Greis eine kleine Pergamentrolle aus ber Brufttasche seines Obergewandes hervor, und legte sie auf die Tafel nieder. Dann breitete er die Sande barüber aus und sprach mit leisem Tone: "Gott segne bich, bu meine lette Botichaft an mein geliebtes Bolt, und laffe bich hingelangen jum Beile über Berge und Gbenen, über Ströme und Meere, und über allen Wandel ber Reiten. bis zu ben fernsten Rusten, wo das zersprengte und verfolgte Juda einen Heerb gegründet und eine heilige Lade aufgeschlagen . . . Das Werk meines Lebens ift nun volls endet." Er fant erichöpft in feinen Lehnsessel gurud. Batrifa beugte fich über die gefalteten Banbe bes Greifes. füßte sie und hielt die beißen Thranen nicht zurück, die auf fie herabfloffen. Da zog Sillel feine Sand hervor legte, fie auf Batritas Haupt und sprach: "Sei gesegnet, mein Sohn. Du giebst die Austimmung und märest boch ber Erbe geweien."

Langes Schweigen beherrschte die Versammlung. Da erhob sich R. Jose und sprach mit gehobener Stimme: "Bater und Meister, Du hast wohl gethan. Dein Rame wird für diese That mit leuchtenden Buchstaben in das Buch unserer Geschichte eingetragen sein. Das Sanhedrin giebt Dir in dieser letzten Frage, die Du ihm vorgelegt,

seine Bustimmung. Es geschehe so, wie Du gesagt, und ber Herr segne die Folge beffen. Aber Gines gebe ich noch au bebenten. Wenn bie Gemeinben außerhalb bes beiligen Landes fortan das Geheimniß ber Zeitberechnung tennen, bas Deine großen Vorfahren gefunden, wenn sie fähig find für alle Zeiten, die Tage ber heiligen Feste selbst und unzweifelhaft zu bestimmen - bann werden sie ablassen von bem uralten Gebrauche, - die Reste an zweien Tagen zu Mir aber scheint es eine große Gefahr, Brauch und Satung der Bäter in biefen Tagen aufzuheben. Es möchten Ameifel und Unglauben ihr Haupt erheben und die eine Uebertretung viele andere nach sich ziehen. Geftatte baber, daß wir Deinem Sendschreiben noch ein anderes hinzufügen, worin wir die Gemeinden ermahnen und auffordern, von dem heiligen Gebrauche nicht abzulaffen, auf daß wir nicht einen Stein aus bem Gebäube reißen, das sonst unter ben Stürmen ber Zeit schwanken und einen Rift erhalten konnte."

Nach einigem Nachdenken nickte Hillel mit dem Haupte und sprach: "Es mag so geschehen."

So endete die letzte Sitzung des großen Sanhedrin, das niemals wieder erstehen sollte. —

Am andern Worgen war im Hause bes Patriarchen Alles zur Abreise vorbereitet. Am Tage vorher hatte Annon die Stadt verlassen, um unter dem Schutze des Abendbunkels Sepphoris zu erreichen und im Hause Patrikas die Zurüstungen zum Empfange zu treffen. Er konnte hoffen, nur von Wenigen erkannt zu werden, und da die Cohorte, in welcher der von ihm getödtete Soldat gestanden, längst ausgerückt war, und unter den Bewohnern der Stadt schwerlich ein Verräther sich fand, glaubte er nichts besürchten zu müssen. Alle Mitglieder des Sandbedrin hatten sich im Hause des Patriarchen versammelt, um ihrem verehrten Haupte das letzte Lebewohl zu sagen

und das lette Geleit bis zu dem Thore von Tiberias zu Dann erst wollte ein Jeder an seine eigene Abreise benten. So vieler Schonung ber erschöpfte Greis auch bedurfte, weder er noch sie wollten sich bieses traurigen Abschieds entschlagen. Ach, er war nur zu herzzerreifend! Ein Jeber ber Genossen trat vor ben Greis. brudte mit Thranen seine Sand, ftammelte einen taum vernehmbaren Abschiedsgruß und empfing den leisegeflüsterten Segen bes Naffi. Dann murbe ber Greis auf eine bequem eingerichtete Tragbahre gebracht, die zwischen zwei fanften Maulthieren befestigt war. Jedes Maulthier hatte einen Führer, der Schritt vor Schritt es geleitete. Patrita eröffnete ben Bug, und Mirjam, in bichte Schleier gehüllt, ritt an der Seite ihres Baters. famen paarweise sammtliche Mitglieder bes Sanhedrin, und an sie schlossen sich die Vorsteher und Beamten der Stadt und die Sausleute bes Batriarchen mit ben Badthieren. Go ging ber Rug burch die Nebenstrafen gur Hauptstraße nach dem Thore hin, durch welches vor kurzer Beit Patrifa eingezogen war, nicht ahnend, was er hier erleben und was er mit bavonführen würde. Alle Bewohner ber Stadt, jung und alt, Männer und Frauen, batten fich nach allen Punkten, die ber Bug berühren mußte, gebrangt und füllten bie Strafen, bag ber Bug nur mühsam sich hindurch bewegte. Jeder wollte noch einmal in das Antlit des wie ein Heiliger verehrten Mannes bliden, ber fterbend, aber ergeben von bem Saufe feiner Bater fliehen mußte. Er fag bewegungslos ba, mit bleichem, eingefallenem Gefichte, und nur aus seinen Augen leuchteten noch die Freundlichkeit seines Gemuthes und die Trauer, mit der er von hinnen schied. Die Spannung ber Erwartung und die Achtung vor ihm hielt die versammelten Menschen stumm, aber so wie die Thiere, die ihn trugen, vorüber waren, brach die Menge in Weinen.

Schreien und Wehklagen aus, ihre Hände erhoben sich zum Himmel, um Hilfe und Rettung, ober Strase und Rache herabzustehen. Und dieses Jammern pflanzte sich immer weiter hinter dem Zuge her, bis er das Thor durchschritten hatte, und die Sanhedristen zu einer Gruppe geschaart dem dahinziehenden Häustein nachblickend und Gebete slüsternd zurückblieben.

Es war ein schöner Morgen, ber auf ben Bergen und Fluren stand, und bie alanzenden Strahlen ber Sonne vergolbeten ben blauen See und blitten auf bie weifen Schaumköpfe seiner Wellen, und von ben grünen Bergen stiegen dunne Rebel auf, wie der Opferrauch von Altaren. Es mochten wohl Sahre vorübergegangen fein, daß ber Patriarch ben See und die Sohen nicht geschaut — aber er verlangte nicht banach, und als er die Stadt hinter sich gelaffen, verhüllte er sein Antlig mit bem Rragen seines Obergewandes und schloß die Augen, sich in die innere Welt feines bewegten Beiftes verfentenb. aber ritt neben Mirjam, beren Hand er ergriff und fest= hielt, und auf ben Schwingen ber Liebe erhoben sich ihre jungen Seelen über ben brudenben Dunstfreis ber Begenwart zum ewig klaren, blauen Aether, und Wehmuth und Trauer zerfloffen in bem ftillen Jubel gegenseitigen Glückes. Ach, diese junge Liebe war in dem Treibhause der Bebrananik schnell emporgeschossen und hatte ihre vollen, farbigen und buftenben Blüthen entfaltet. Und auch bas wußten und fühlten sie, daß sie ihren Bund für eine Rutunft voll Rampfes und Gefahr geschlossen — aber ber Sonnenschein aludlicher Gegenwart war ja da und blitte ihnen aus dem See, und glänzte ihnen von ber Sobe, und schimmerte ihnen aus bem Himmel entgegen, und bas ist für die hoffende Seele Bürgschaft genug auch für kommende Seligkeit . . . . Ueber Tiberias aber lagerte sich ber Schatten, und ber ist niemals wieder gewichen, bis zu unseren Tagen nicht, bis der Donner in der Erde unter ihm rollte und seine Wohnungen in Trümmer stürzte . . . .

Auf dem Blaze vor der Proseuche standen abermals die römischen Legionäre tampfgerüftet aufmarschirt, aber Niemand achtete ihrer, Niemand erschien auf dem Blate. Das Bolt hatte sich still in die Bäuser zurückgezogen. Wegen Abend rudte ber Cafar Gallus in bas Stadtthor Die Tubas schmetterten, die Hörner klangen, Die Dufe ber Rosse bröhnten - aber bie Strafen blieben tobt und öbe, und Niemand begrüßte den Mitkaifer und bieß ihn willtommen. Unmuthig betrat er die Proseuche, und burchschritt neugierig die verlassenen Sale und Raumlichkeiten, von welchen nur einige und spärlich in ber Gile zu seinem Empfange bergerichtet waren. Schlimme Botschaft vom Euphrat her wartete seiner, und da er in Tiberias schon Alles gethan fand, was er gewollt, so verließ er nach turger Raft bie Stadt wieder, sandte bie Truppenschaar bis auf eine kleine Befatung bem Urficinus zu, und fehrte feines Weges zurud.

Nicht minder feierlich war der Empfang des Batriarchen in Sepphoris. als es sein Abschied von Tiberias Weit hinaus war das Bolf ihm entgegen= aeströmt. In den Herzen der Menge stritten sich ber Schmerz und die Buth über die Unterdrückung des Sanhedrin, ohne welches sich die Masse noch gar nicht zu denken wußte, mit der geheimen Hoffnung, es möchte das Berbot rückgängig gemacht werden und das Sanhedrin durch die Gegenwart des Batriarchen veranlaßt sein, sich in Sepphoris wieder zusammenzufinden, von wo es doch erst vor hundert Jahren durch den Patriarchen Juda II. nach Tiberias verlegt worden. Als daher der Tragsessel des Patriarchen sichtbar wurde, wollte das Bolf in lauten Jubelruf: "Es lebe ber Aber ber erste Blick auf bie ges ausbrechen. brochene Gestalt und das todesblasse Angesicht des von ber Reise erschöpften Greises ließ es verstummen und in dumpfem Schweigen sich dem Auge anschließen. So geleiteten Tausende die Ankömmlinge nach dem schönen Saufe Patrifas, das jest, von den Soldaten längst verlaffen, zu seinem früherem Glanze wieder hergestellt mar. Wie glücklich machte es Vatrika. Mirjam schon jett in diese geschmückte Häuslichkeit einzuführen, wo sie bald als Gebieterin walten sollte. Als er ihr dies beim Eintritt zuzuflüstern Belegenheit fand, erröthete sie, aber ihre Blide zeigten, daß sie an diesen neuen Umgebungen, die sie nicht so glänzend erwartet hatte, eine hohe Befriedisgung fand.

Das Bolt bewegte sich wieder freier in den Straßen der Stadt. Je mehr die Perser an den armenischen Bergen hin nach dem nördlichen Theile des Euphrat zogen, fühlte Ursicinus seine Streitkräfte zu schwach, um diesen wichtigen Punkt gegen ein so gewaltiges Heer vertheidigen zu können. Er zog daher Alles an sich, was in Sprien an Truppen irgend entbehrt werden konnte. Auch von der zurückgebliebenen Besahung zu Sepphoris hatte er vor einigen Tagen den größeren Theil zu sich besohlen: der Rest konnte kaum das Castell in genügender Jahl besehen. Die Wachtposten verschwanden aus der Stadt, und so wurden die Spnagogen den Bewohnern wieder überlassen. Diese nahmen jubelnd die geheiligten Stätten wieder in Besitz und setzen in kürzester Zeit Alles wieder in den alten Stand.

Aber es war nur eine kurze Rast, die ihnen vergonnt war. hinter jedem Lichte fliegt auch ein Schatten baber. Am Tage nach der Ankunft des Batriarchen langte auch Joseph ber Abtrunnige im Caftell von Sepphoris an. Die Bollmachten bes Raifers und die Empfehlungen bes Cafars bewirften, bag er wie ein Befehlshaber aufgenommen wurde. Er verschob nun auch die Ausführung seiner schwarzen Entwürfe nicht lange. Das Maß seines Rachegefühls war noch lange nicht gefüllt, und sein leidenschaftliches Begehren nach der Tochter bes Batriarchen ließ ihn nicht ruben. Da die Befatung nur aus Chriften beftand, versammelte er biefe und suchte ihren Glaubenseifer mit feuersprühenben Worten anzufachen. "Wie?" rief er ihnen zu, "Ihr wollt christliche Rrieger sein und laffet bie Feinde Christi unbekampft und ungestört an ben Stätten und in bem Lande weilen, Die

sein göttlicher Fuß betreten? Sie verleugnen, sie läftern, sie kreuzigen ihn noch beute, und die Waffen ruben in Guren Banden? Kurmahr, fo machet Ihr Guch berfelben Sunde schuldig, und bald werden die Beiden an Euren Brübern und an Guch bie Strafe vollziehen. Ihr feib Streiter Chrifti und fo muffet Ihr vor Allem Diefes Land von seinen Haffern reinigen und Guch zu den Bollstredern jenes Kluches machen, der über dieses Bolt ausgesprochen worden, das ihn verstoßen und gepeinigt! Jeder Streich, ben Ihr gegen Ginen von biefen führt, entfühnt und beiligt Guch! Auf, es ift feine Beit zu verlieren, gebet bem herrn bie Ehre! Dann wird fich ber Sieg wieder an die romischen Jahnen fnüpfen und Gure Herrschaft bis zu den Saumen der Erde sich behnen. Reich= thum auf Erben und Berrlichfeit im himmel werden Euer Lobn fein!"

Mit solchen Reben fanatisirte ber heimtudische Bosewicht die Solbaten. Allerdings schüttelten die Offiziere ben Ropf bazu. Sie erkannten die Gefahren, die ihrem Bauflein bei einem Aufftande ber Bewohner Dieses Landes brobten. Sie faben ein, daß zu einer Beit, wo ein gewaltiger Feind nicht allzu fern war, Schonung und Milbe allein am Plate waren. Aber schon vermochten fie nicht mehr die wilderregten Soldaten im Zaume zu halten, und andererseits imponirten ihnen die faiserlichen Befehle, welche Joseph bei sich trug. Sie mußten also ber Sache ihren Lauf lassen. Aber auch Joseph erfannte, daß er mit dieser Schaar nicht viel auszurichten vermöchte, und wollte baber Die Bewohner von Sepphoris für jest mehr franten als mißhandeln und fich jum unumschränkten Gebieter im Castell machen. Und Niemand verstand es besser als er, bie empfindlichsten Seiten seiner früheren Glaubensbrüber ju treffen. Wenn er wußte, daß die Juden jum Gottesbienste in den Synagogen versammelt waren, sandte er

kleine Trupps von Soldaten bahin auß; sie warfen Steine durch die Fenster in die Versammlungen, öffneten die Thüren und schimeren Schmähungen und Schimpsworte mitten in die Hymnen, welche die Betenden angestimmt, sie brachen selbst hinein und mißhandelten die Personen, welche sie abwehren wollten. Dies war den galiläischen Iuden etwas ganz Neues. Solche Kränkungen hatten sie noch niemals erfahren. Alles, was sie früher gelitten, konnte auf Rechnung des Kriegszustandes geschoben werden. Aber die Bertreibung und Vernichtung des Sanhedrin und nun diese täglichen Schmähungen ihres Heilissten erbitterten sie maßlos, und sie fragten sich immer und immer wieder, wo dies hinauswolle. Die kaum beruhigte Fluth des Unswillens stieg wieder von Neuem auf, und eine wilde Beswegung bemächtigte sich der Gemüther.

Bu gleicher Zeit mit Joseph waren aber noch einige andere fremde Geftalten in Sepphoris erschienen. In ber Tracht galiläischer Landleute waren drei Männer einer nach bem anderen in furzen Zwischenräumen in bas Thor von Sepphoris eingezogen. Ginige ländliche Waaren auf bem Rücken, fonnten sie feine besondere Ausmerksamkeit erweden. Wer sie aber genauer betrachtet hatte, wurde sie doch bald als Fremblinge erkannt haben. Sie saben sich so vielfach um, gingen so unsicher voran, kehrten, als ob sie sich geirrt, auf ihren Schritten bisweilen gurud, wie wenn sie sich zum ersten Male in den Strafen bieser Stadt befänden. Endlich traten fie in einem bunklen Nebengäßchen in ein fleines, verstedtes Saus ein, beffen Lage und Beschaffenheit ihnen sehr forgfältig beschrieben fein niufte, benn Jeder von ihnen nickte nach einigem Beschauen, nachdem sie es erreicht hatten, mit bem Saupte und öffnete ohne Bogern die Pforte.

Es war am späten Abend, als dieselben Männer in bas Hatrifa's traten, auf bessen Schwelle Amnon

fie erwartete, ber fie alsbuld in ein abgelegenes Gemach hier ging Batrita in großer Spannung auf und nieder, bis die Schritte der Rommenden ihm ihre Ankunft verriethen. Sie traten ein, und er empfing fie mit neugierigem Blicke, aber auch mit einer fühlen und formlichen Haltung. Nach einigen Begrüßungsworten zog ber eine ber Männer eine kleine Bergamentrolle hervor und übergab sie Batrita mit ben Worten: "Ihr mußt vor Allem erfahren, wer wir find, und eine Ginficht von unferen Beglaubigungsscheinen nehmen." Batrifa las. Es war ein Schreiben ber angesebenften Juden aus der Mitte ber Perfer. Unterzeichnet war es von dem Risch-Glutha, dem weltlichen Oberhaupte aller Juden im perfischen Reiche, bann von den berühmten Oberhäuptern der Schulen gu Sura und Bumbeditha, sowie von einigen Oberoffizieren judischen Glaubens im persischen Beere; gang unten befand sich auch die Namensunterschrift eines königlichen Bezirs. Das Schreiben enthielt die Berficherung, daß diese drei Männer von den Unterzeichneten, und zwar im Namen der ganzen persischen Judenheit an ihre Brüder in Galilaa abgeschickt worden, daß fie fich mit großer Selbstaufopferung den Gefahren und Mühen diefer Wanderung unterzogen, daß fie das unbedingteste Vertrauen erwecken mußten, und daß Alles, was fie fprechen und versprechen würden, in ihrem Namen gefagt und von ihnen völlig verbürgt werde. Als sich Patrika hiervon überzeugt hatte, wandte er fich mit den berglichften Worten an Die Manner und lud sich in freundschaftlichster Weise ein, sich nieberzulassen. Ja, die Dlänner hatten große Gefahren bestanden. Auf unwegsamen Pfaden hatten sie sich durch die armenischen Berge geschlagen, um mit Umgehung bes romischen Beeres über ben Euphrat zu gelangen, hatten sich bann mitten burch ein von römischen Streifparteien burchzogenes Land geschlichen, wochenlang unter keinem Dache einer menschlichen

Digitized by Google

Wohnung geweilt, nur mit Mühe die nothwendigsten Lebensmittel sich verschaffend, der Entbehrung und den anstrengendsten Strapazen ununterbrochen ausgesetzt. Aber der Gott Israel's habe sie geschützt und gestärkt, so daß sie ihr örtliches Ziel glücklich erreicht; nun aber käme es darauf an, ob sie auch den Zweck ihrer Sendung, um dessenwillen sie so viele Schwierigkeiten ertragen hätten, erreichen würden. Patrika, voll Bewunderung sür diese Wänner, sicherte ihnen im Voraus ein offenes Herz sür alle ihre Forderungen zu und wünschte nur, daß diese so beschaffen seien, daß ihrer Erfüllung nichts im Wege stehe.

Die Männer ergriffen nun nach einander bas Wort und schilberten gunächst bas Glud, welches sie unter bem Scepter ber perfischen Könige genoffen. Da war ihnen völlige Freiheit der Religionsübung, völlige Freiheit nach bem väterlichen Gefete und nach ber ererbten Sitte gu Sie standen unter ihren eigenen, von ihnen felbft gewählten Richtern und Beamten, die allein nach dem beiligen Gesetze und beffen Auslegung entschieden; ihre Lehrstühle blühten jest als die ersten der Welt; sie wohnten wo und trieben was fie wollten; fie baueten bas Land, trieben Gewerbe und Handel, und ihre Rahl und ihr Befit mehrten fich von Tag zu Tag; fie zahlten bem Ronige die Kopffteuer und reiheten ihre Jünglinge seinen Beeren ein, und weiter erführen fie nichts von ihm; alle ihre Interessen waren durch das "Haupt des Exils", ben Risch-Glutha, aus bavibischem Geschlecht, am Hofe bes Ronigs vertreten und biefer fei mit fast koniglichen Chren, mit ber Burbe und Pracht eines Fürsten umgeben. Dafür feien fie aber auch bem perfischen Ronige von gangem Bergen augethan und widmeten ihm gern all' ihr But und Blut. Auch für ben jegigen Beereszug hatten fie ihn freiwillig mit großen Subsidien unterftütt und fast ein Biertel bes heeres bestände aus Männern jubischer Abtunft. Dagegen

 $\dot{\text{Digitized by }} Google$ 

schilberten sie mit Nachbruck bie traurigen Ruftande, in welchen sich die Juden unter der gegenwärtigen Herrschaft im römischen Reiche befanden. In geschickter Beise mischten fie in biefes buftere Gemalbe bas ein, was fie auf ihrer Wanderung selbst gesehen und erfahren und blieben bei bem innaften Ereigniß zu Tiberias stehen. Sie knupften daran die Frage an Batrifa und an alle, die zur Fürsorge für Bolt und Glauben berufen feien, mas fie fich als ben Endzweck und ben Ausgang von all' biesem bachten? "Wie?" rief ber Gine aus, "febet Ihr nicht, bag Bernichtung unferer Religion und Untergang aller treuen Söhne Ifrael's das alleinige Ziel Eurer jetigen Herrscher ift, und daß Ihr von diesem nur noch durch einen tleinen Raum geschieden seid? Und glaubet Ihr, daß man noch lange gogern werbe, die wenigen Schritte bis babin ju thun? Rein! Rein! Laffet biefen perfischen Felbzug nur erft vorüber und abgewehrt sein, und Tod und Bertreibung barret Guer! Bagte man ichon unter den Gefahren des Krieges, in der Erwartung eines feindlichen bis jett siegreichen Beeres, so schwere Schläge auf Euch ju führen und Guch in ber Burgel Gures Lebens ju verwunden - was follte fie gurudhalten, wenn fie von biefer Furcht befreit und ber Gefahr entgangen sein mürben?"

Patrika schwieg auf diese Worte, denn sie beleuchteten ja nur mit hellen Lichtstrahlen, was schon so lange, wenn auch dunkel in seinem Geiste gelebt. Jest wurden alle seine trüben Ahnungen, alle seine düsteren Gedanken an das Tageslicht gezogen und wie von der Mittagssonne beschienen. In solchem Woment sträubt sich aber das menschliche Herz noch einige Augenblicke vor der ganzen Erkenntnis der trostlosen Lage, und gern möchte es noch Einwendungen erheben und einige Ausgangswege andeuten — und dieser Kampf bringt nichts als Schweigen

hervor. Endlich ermannte er sich und entgegnete: "Und was für einen Antrag bringt Ihr uns?"

"Wir bringen Euch nichts, als die Frage: ob Ihr Eurem Verderben widerstandslos entgegengehen, oder die sichere Gelegenheit, die sich jetzt Euch dietet, und die vielleicht niemals wiederkehrt, mit sester Hand zu ergreifen geneigt seid?... Wohlan, lasset uns zu offener Erklärung kommen!"

Und nun legten die Männer den Blan des verfischen Königs bar, über ben nördlichen Theil bes Euphrat nach Sprien einzudringen und es zu erobern. Aber er habe bie Absicht nicht, Diefes Land nur vorübergebend zu besetzen, sondern es dauernd zu einer perfischen Broving zu machen. Bon bier aus follten bann bie Römer über bas Meer zurückgeworfen und gang Asien unter einem Berrscher wieder vereinigt werden. Die Zeit sei hierzu reif, benn die Römer wären nicht mehr eine widerstandsfähige Macht, sondern felbst nur von barbarischen Bölkern abhängig, und bie Spaltung zwischen Chriftenglauben und Beibenthum erleichtere ihren Fall vor dem Schwerte der Feinde. Un bem Erfolge Sapors sei nicht zu zweifeln. Sie selbst hatten noch die Eroberung zweier romischer Festungen, Reman und Bufan, gefehen, und ein folcher Schrecken vor ben Berfern fei über die romischen Solbaten gefommen, daß die Besatung beider Plätze theils entwichen sei, theils fich ohne Schwertschlag ergeben habe. Jest sei es nun ber Beruf und die Pflicht ber galiläischen Juben, sich zu erheben, mit bewaffneter Sand die geringen Besatungen in ihren Städten niederzuschlagen und bas Land von feinen graufamen Thrannen zu befreien. Das Unternehmen wäre leicht, und zwischen ihnen und ben Perfern stände nur noch bas schwache Beer des Ursicinus, das dann auch vom Rücken bedroht, geringen Widerstand leiften fonnte. Und nun ergoffen sich die Abgesandten in eine warme Schilberung bes Glückes, bas ihres Bolkes harre, wenn es

so bem Sieger von Often die Hand biete und ben Weg ebene. Sie faben im Ronige Sapor einen neuen Cyrus, ber vom herrn berufen fei, seinem Bolke die Freiheit wiederzugeben und zu gestatten, daß es die Trümmer von Bion noch einmal erbaue. Auch Chrus fei ein Berfer gewefen, und eines anderen Glaubens, habe er bennoch bas verbannte Juda nach dem heiligen Lande gurudgeführt. Ja, sie seien geradezu bevollmächtigt, ihnen von Seiten ber persischen Machthaber im Boraus zuzusichern, daß die Sohne Firaels Judaa wieder bevolkern und ihre gertrümmerten Städte wieder erbauen follten. Dann waren Babylonien und Judaa vereinigt und bilbeten einen mächtigen Bund, der allen Widerfachern widerstehen werbe. "Und bann," fragten fie, "mas bleibt Guch für eine andere Wahl übrig? Wollet Ihr Euch von Joseph bem Abtrünnigen, vom Ursicinus und Gallus willig abschlachten laffen? Ober könntet Ihr glauben, daß die Bflicht Guch an Rom binde und Guch verbiete, Guren Todfeinden entgegenzutreten? Rein, schüttelt biefe Schwäche ab, werfet Eure Muthlofigkeit von Guch, Guch bleibet feine Bahl übrig, und biejenigen laben schwere Berantwortlichkeit auf sich, welche an der Spite unseres Boltes stehen, und boch statt seiner Berzweiflung zu Silfe zu kommen, feige die Bande in ben Schoß finten laffen!"

Iest war jedes Bedenken aus der Seele Patrikas gewichen. Er stand aufrecht, sest und ruhig, die geballte Rechte auf seinem Herzen, das Haupt erhoben, mit slammenden Augen und um den Mund die Züge der Entsichlossenheit und der Kampsessende. "Ich danke Euch," hob er mit sester, klingender Stimme an, "ich danke Euch für Eure Hingebung und Treue, wie für die Nachrichten und den Rath, die Ihr uns bringt. Eure Worte sind inhaltsschwer, aber sie enthalten die Wahrheit. Ich werde unter meine Brüder treten und ihnen sie mittheilen.

Leider werben bie nächsten Tage schon genug bringen, mas ihren Rampfesmuth und ihren Racheburft unaufhaltsam entzünden und den letten Tropfen in den Becher zum Ueberfließen werfen wird. Ich felbst werbe Alles vorbereiten, was zum Gelingen bes Ausbruches nothwendig ift, wenn er einmal unvermeidlich geworben. Ihr aber, wenn Ihr Guer beiliges Wert vollenden wollt, ziehet burch bie Städte Galilaas und verfündiget auch bort, was Ihr uns binterbracht habt. Meine Boten follen Euch vorangeben. Nur ein Bebenken ist noch vorhanden. Der greise Batriarch weilt in meinem Hause. Ach, seine Tage sind gegahlt . . . . Und er will nichts von Widerstand und Gewalt wiffen. Sein Beift lebt mehr in der Bergangenheit, als in der Gegenwart. Er sieht in jedem Aufstande eine Gefahr für alle Juden im romischen Reiche: er sieht sie badurch wie in früheren Zeiten allesammt verfolgt, ver= jagt, gefoltert und hingemorbet. Wir muffen sein brechendes Ange schonen, daß dessen Blick nicht auf Aufruhr und Mord falle. Darum Geduld: was da kommen foll, kann boch nicht aufgehalten werben, und wir bedürfen noch einiger Beit, um geruftet ju fein. Bas mich anbetrifft, ich bin bereit!"

Auch die Männer hatten sich erhoben und standen um Patrika, der in seiner männlichen Schönheit und in seiner gemessenen, fast gebieterischen Haltung ihre Bewunderung sesselte. Er streckte ihnen die Hände entgegen und als sie diese gefaßt, sprach er aus innerster Erregung der Seele: "Ja, Brüder, geloben wir uns, alle unsere Kräfte, uns selbst dem Heile unseres Glaubens und Bolkes hinzugeben. — Israel darf, kann und wird nicht untergehen — aber an uns ist es, für seinen Bestand zu leben und wenn es nöthig, zu sterben!"

Schon am anderen Morgen begann Patrita eine uns ermübliche Thätigkeit zu entwickeln. Er hielt Zusammens

fünfte mit ben Angesebensten ber Stadt, versammelte in ben einzelnen Quartieren alle ruftigen Männer, begeifterte fie burch fein Wort, ließ bie vielfachen und immer wachsenden Rlagen von Jedem aussprechen, verabredete die Rusammenschaarung in kleine Abtheilungen und ließ biefe ihre Rührer mablen, bestimmte bie Alarmzeichen, aber beschwor Alle, sich ruhig zu verhalten, was auch geschehen werbe, bis die Stunde gemeinsamen Sandelns getommen. Es tonnte bies Alles um fo freier vor fich gehen, als die Bewachung der Stadt von Seiten der Römer aufgegeben war, und nur bann und wann einzelne kleine Schaaren von Soldaten zu bestimmten Zwecken in die Stadt eindrangen und sie durchzogen. Dann Schickte Patrifa Abgesandte nach Tiberias, Caphed, Lydda und anderen Städten, um fie mit Sepphoris in Berbindung zu erhalten und fie zu gleichen Schritten zu veranlaffen. Alles dies vollbrachte er mit einer gewissen Freudigkeit und Bergenserhebung, benn er fagte fich, daß er nicht blos für das Allgemeine tämpfe, sondern auch sein eigenes Blud ficher zu ftellen, bas von Gefahren bedroht und umringt war. Wenn er bann nach feinem Saufe gurudfehrte, und hier Mirjam geschäftig walten fah, benn fie hatte schnell das Regiment baselbst in ihre Sande genommen - bann konnte er um fo freier ben Ergiefungen feines Bergens bei Der Geliebten und dem friedlichen Gespräche mit bem freilich immer schwächer werbenben Rassi fich hingeben. Die Schwüle war von feinem Beifte genommen, die Ungewißheit aus ihm gewichen, er fab ben tommenben Gefahren fühn in's Auge - und ach! bie Jugend hofft immer und Großes! . . . Freilich verbarg er seine geheimen Blane forgfältig vor bem Greise, was leicht, und vor dem theuren Mädchen, was schwer war, benn das Auge der Liebe ift scharffichtig. Aber so sehr er sich auch jeder Andeutung über die wirkliche Lage entbielt, so tauschte er doch mit Mirjam alle seine Gedanken und Gefühle aus und fand in dem Herzen bes jungen Mäbchens einen fo lauten und vollen Widerhall, einen fo entichiedenen Ausbruck für alle Empfindungen der Glaubenstreue und des Batriotismus, daß er ihrer Austimmung und ihres Beistandes im Voraus sicher war, wenn sich erst die Wirklichkeit vor ihr aufdecken würde. Es waren aludliche Stunden, an benen fein Beift fich immer mehr erhob, immer höheren Aufschwung nahm, Stunden, deren Rahl gering, deren Inhalt und Bebeutung für ihn unendlich reich war. Patrifa fah ein, daß das dringenofte Beburfnik in der Anschaffung von Waffen lag. Er und seine Freunde schossen eine bedeutende Summe ausammen, und er beschloß, selbst nach Affo zu geben, einem Blate. wo sich große Waffenhandler befanden, Glaubensgenoffen, auf beren Schweigen und regste Mitwirkung er rechnen durfte, um den Ankauf und die ichleunigste Berbeischaffung einzuleiten. Am Abend theilte er Miriam und ihrem Bater mit, daß ihn ein unabweisliches Geschäft zwei Tage vom Hause entfernt halten werde. Als er bies ausgeiprochen, winfte ibm Sillel zu feinem Lehnfessel beranzufommen und sprach: "Mein Sohn, bleibe ja nicht länger aus. Ich fühle, daß es mit mir zu Ende geht. Ich folge dem Rufe des Herrn willig; aber zuvor möchte ich den Bund meiner Kinder mit dem Siegel der Religion versehen, und so bestimme ich, wenn es Dir recht ift, den britten Tag von heute, Guch, meine Rinder, als Chegatten den väterlichen Segen zu ertheilen."

Auch Mirjam war näher getreten und hatte den Worten ihres Baters gelauscht. Da beugten sich die Beiden auf die Hände des Baters herab, die bleichen, schwachen, zitternden hände, und Patrika flüsterte: "Dein Wille geschehe, theurer Bater!"

Mit freudigem Herzen hatte Batrita die Reise beaonnen und in Affo ben freundlichsten Empfang und bie schnellste Förderung seines Werkes gefunden. Die Waffen follten in kleinen Partien, aber in schneller Aufeinanderfolge unter Waaren und ländlichen Vorräthen versteckt nach Sepphoris gebracht und bort an verschiedenen Orten niedergelegt werden, um jede Möglichkeit, die Aufmerkjamkeit auf sich zu ziehen, zu vermeiben. Aber schon am folgenden Tage anderte sich die Stimmung Patritas in eigenthümlicher Weise. Schon die aufgehäuften Waffen betrachtete er mit einem wehmuthsvollen Blicke, indem ber Gedanke sich ihm aufdrängte, wie bald sie sich mit Blut röthen wurden, mit dem Blute vielleicht seiner besten Freunde, mit dem Blute von Familienvätern, deren Wittwen und Waisen den Urhebern des Kampfes fluchen würden, von Söhnen, beren Eltern an ber frühzeitigen Gruft verzweifeln müßten . . . Und dann überfam ihn plötlich eine unfägliche Angft; es war ihm, als ob jeden Augenblick ein Bote erscheinen mußte, ber ihm von einem Unglucksfalle der Seinen ju berichten tame; er lauschte unwillfürlich, als ob ein Hilferuf feiner Mirjam in fein Ohr brange. Db er auch biefe ihm gang neuen Empfindungen niederzukämpsen suchte, und sich damit beruhigen wollte. daß er sie ja unter dem zuverlässigen Schute Umnons zurückgelassen - diese Angst ließ ihm keine Rube.

machte ben Rest seines Geschäftes eiliast ab. bestieg sein Pferd, und beschleunigte seine Beimtehr fo febr er konnte. Es war ein schwüler Tag; eine versengende Sitze hatte fich auf die Fluren gelagert, und die Strahlen der Sonne prallten glübend von den Berg- und Relsmänden ab; bie Bflanzen fentten ihre Saupter zur lechzenben Erbe berab, und tein Blatt rührte fich an ben Baumen; tein Bogel durchschnitt die Luft, und die ganze Natur war in ein tiefes Schweigen versunken. Jest stiegen im Often schwarze Wolfen berauf, die in ihrem Schoke schweres Unwetter zu bergen schienen. Aber Patrita eilte unaufhaltsam vorwarts auf der ansgestorbenen Landstraße; immer schneller trieb er sein treues Rog an, das von ber hite bes Tages und von der Schnelligkeit bes Laufes teuchte und triefte. Schon sentte die Sonne sich zum Abend nieder, und berührte fast bie Häupter ber westlichen Sohen, als er Sepphoris ansichtig murbe. Da war hinter bemfelben bas schwarze Gewölf aufgethurmt, und warf bereits feinen verbunkelnben Schatten über Stadt und Caftell, daß beren Umrisse taum kenntlich waren. Und wie er nun durch wellenartige Gründe ritt, balb auf einer Erhebung, balb in einer Niederung sich befand, tam und schwand ihm wechselnd die Ansicht des hochgelegenen und barum weithin sichtbaren Sepphoris. Und mahrend nun die Sonne hinter ben Bergen nieberging und ihre letten Strahlen über bie Lanbschaft warf, fuhren Blige aus bem Gewölt über bie Stadt bin und beleuchteten mit grellem Lichte ihre Mauern, Dacher und Thurme und bas fest geschlossene Castell auf ber Höhe . . . Unwillfürlich erbebte bas Berg bes sonst fo feften Mannes, Schauer ber Angft überriefelte ibn und Worte bes Gebetes brangten sich über feine Lippen. Ein Sturmwind erhob sich ihm und seinem Rosse entgegen: ber Donner rollte immer lauter und lauter berauf. ber Staub wirbelte um ihn ber, und es wurde dunkler und dunkler. Endlich erreichte er das Thor und galoppirte burch die menschenleeren Strafen nach seinem Sause. Er sprengt in ben Sof und sitt ab; Alles ift ftill und ver-Er läkt bas Thier ben Stall aufsuchen und eilt in bas Saus hinein. Roch immer regt fich nichts, tommt ihm Niemand entgegen. Immer ftarter erfaßt ihn bie Angft, er schreitet schnell nach bem Gemache bes Raffi und öffnet die Thure, ba . . . bleibt er wie erstarrt stehen - auf bem Eftrich bes Rimmers, auf einem Strohlager mit weißer Leinwand bedeckt, liegt der Batriarch, eine Leiche, eine schwarze Decke barüber gebreitet, bag nur bas ehrwürdige Untlit mit ben auf immer geschloffenen Augen fichtbar war. Dunkle Gestalten fiten als Bächter zur Seite. Wie biefe ibn erbliden und erfennen, fprinat einer von ihnen, ein alter Diener bes haufes, auf und eilt auf ihn gu. Aus ben gitternben Lippen Batrifa's ringen sich nur die Worte: "Also tobt, tobt . . . " und mit haft fügte er hinzu: "Wo ift Mirjam?" . . . Der Diener, selbst gitternd, ergreift Batrita's hand und fpricht leife, taum ben Strom ber Thranen gurud. haltend: "Romm, Berr, in ein anderes Gemach, daß wir Die Rube bes Tobten nicht-ftoren . . . " Er führte seinen Herrn in ein anderes Zimmer, und biefer läßt sich ftill von ihm babinführen. Dort aber schüttelt Batrita bie Sand bes Dieners von sich und ruft mit schneibenber Stimme: "Sprich, wo ist Mirjam? . . . . Der Diener antwortet zögernd: "Ich weiß es nicht, wir wissen es Alle nicht; gestern Abend wurde sie mit Gewalt aus bem Sause fortgeführt . . . " Ein töbtliches Entfegen mar über Patrita gekommen, ftarr und steif stand er ba, und die Augen stierten aus dem bleichen Antlit, bessen Ruge wie weiße grauer Marmor festgebannt standen. Sett begann seine Bruft zu teuchen, feine geballten Fäuste erhoben sich in Die Luft, und mühsam stammelte er: "Wer bat bies gethan? ... "Eine Schaar römischer Solbaten, an ihrer Spize Joseph ber Abtrünnige ... "Ein Schrei, surchtbarer als der eines Raubthieres, suhr durch die Luft, und Patrika brach zusammen . . .

Lange Zeit währte es, bis Patrika seines Bewußtsseins und seines Willens wieder mächtig wurde. Die Diener des Hauses hatten sich um das Lager, auf welchem er saß, gesammelt, Freunde waren herbeigeeilt, ein Arzt bemühte sich um ihn. Da suhr ein schwerer Seuszer aus seiner Brust hervor, seine Lider hoben sich, und aus den geöffneten Augen blitzte wieder das Licht des Verständnisses. Er winkte die Menge von sich, und daß sie das Zimmer verlassen sollten, und nur einen älteren Freund dat er mit einigen Worten bei ihm zu bleiben. "Wo ist Amnon?" war seine erste Frage. Die Antwort lautete: "Er ist verschwunden, seitdem das Schreckliche geschah. Niemand hat in der Verwirrung ihn das Haus verlassen sehen; er ist nicht wieder zurückgekehrt. —"

"So theile Du mir Alles mit, Alles was geschehen. Ich bin gesaßt, bin stark, und nur die Gewißheit, daß ich Alles weiß, kein Umstand mir verborgen worden, kunn mir die Ruhe wiedergeben."

"Du sollst Alles wissen, benn Du mußt es," erwiderte ber Freund und begann seinen Bericht.

Spät am vorhergehenden Abend war plötzlich und so geräuschlos wie möglich eine große Schar römischer Soldaten vor dem Hause Patrifas erschienen, und hatte es von allen Seiten umgeben. Niemand in demselben hatte eine Ahnung hiervon. Sechs von ihnen mit gezückten Schwertern, Joseph an der Spitze, näherten sich der Pforte, klopften an, und als man arglos geöffnet, drangen dieselben ein, bemächtigten sich aller Entgegenkommenden und warfen sie in ein Zimmer, in welchem zwei Soldaten sie bewachten. Die andern traten in das Gemach des

Nassi, bei welchem auch Mirjam war. Als in bem Scheine der Kerzen Hillel den Abtrünnigen erkannte, suhr er auf seinem Sessel auf und schrie voll Entsehens und Abschen: "Berräther, Berräther, was willst Du vor meinem Angesichte? Wie kommst Du hierher? . . . " Mit höhnischem Grinsen trat der Bösewicht vor den schwachen Greis und rief ihm zu: "Ich komme als Jünger des wahren Messias zu Dir, den Du bis heute verleugnet hast. Ich saß einst zu Deinen Füßen, jeht will ich Dein Lehrer sein, damit Dir in Deiner Sterbestunde noch die Gnade werde, und Deine Seele nicht in die Hölle sahre. Siehst Du, Du hast mich vor den Menschen verleugnet und beschämt, ich aber komme zu Deinem Heile und will auf Deine erslöschende Lampe das Del des neuen Lichtes gießen . . . "

"Hinweg von mir, Du Ausgeburt eines Wüstengespenstes!" rief der Greis mit einer Stimme aus, welche die Kraft seiner Mannesjahre wieder erlangt hatte. "Lästere Gott nicht vor meinem Angesicht! Entweihe nicht die Luft, die ich athme, laß nicht den giftigen Strahl Deines Gesichtes in mein brechendes Auge fallen. Nein, ich fluche Dir nicht, denn Du bist schon verdammt genug! . . . . "

Die Hoheit bes Greises, seine mächtige Stimme und die Krast seiner Worte machten den Abtrünnigen erbeben. Er hatte zu triumphiren geglaubt, und fühlte vor diesem Geiste und diesem Antlige sich in den Staub gesdrückt. Aber seinem Erbeben folgte rasch die Fluth des Hasses; er knirschte mit den Zähnen und rief mit kreisschender Stimme: "Nun gut, um Deinetwillen bin ich eigentlich auch nicht gekommen, sondern um Dieser willen, diese will ich haben, diese ist mein, und sie will ich aus den Klauen des Verderbens retten." — Dann wandte er sich zu Mirjam, die bleich die Hände ringend da stand. Er ergriff ihre Hände und zog das widerstrebende und

hilferusende Mädchen mit sich fort. Da sprang der alte Mann, der seit Jahren von seinem Sessel sich nicht erhoben hatte, auf und stürzte auf die Ringenden los und schrie "Bater im Himmel, mein Kind, mein Kind!...." Aber der Bösewicht stieß den schwachen Greis mit dem Arme zurück, daß er taumelte und zu Boden siel. Dann winkte er den Soldaten, sie ergriffen das Mädchen und trugen sie hinaus; Joseph solgte. Dann entsernten sich auch die Beiden, welche die Diener des Hausen Seitenzimmer gefangen gehalten, die draußen Stehenden umgaben Joseph, das Mädchen und die sie trugen; so zog die Schaar ab.

"Was sollten die wehtlagenden Diener thun?" fuhr ber Freund fort. "Alls sie in bas Gemach bes Nassi traten, fanden fic ihn auf bem Boben liegend tobt. herr hat seine Seele gnädig zu sich berufen, des herbsten Schmerzes befreit zu fein. Die Diener liefen in Die Stadt zu den Freunden, und noch in ber Nacht breitete fich wie ein Lauffeuer bas Gerücht unter ben Bewohnern aus: Joseph der Abtrunnige habe mit Silfe romischer Solbaten ben Patriarchen erschlagen und bessen Tochter geraubt. Alles tam in Bewegung, alle Saufer öffneten sich, in allen Fenstern war Licht, Alles strömte hierher, Alles fragte und rief nach Dir, benn die Wenigen, welche in das Geheimniß Deiner Reise eingeweiht marcn, mußten, daß sie es nicht verrathen durften. Daß Du abwesend seieft. ward bald befannt. Niemand wußte sich Rathes, und wir hatten genug zu thun, um das Bolt gurudzuhalten, nicht gegen bas Caftell anzusturmen. Dies ift Alles, theurer Patrifa, freilich unendlich viel bes Rummers. aber so wenig des Trostes für Dich, armer, unglücklicher Freund! Doch ich weiß, Du wirft Dein großes Berg. Deinen starten Beift auch bier bemabren: Du bift berufen. ein Rampfer Gottes ju fein, und fo mirft Du zuerft ben Rampf mit Dir felber auszufechten wiffen!"

Bei diesen Worten brach sich endlich ein Thränenstrom aus den Augen Patrika's Bahn und sprengte die ehernen Bande, die sich um seine Brust gelegt. Er sprachkein Wort, hatte das Haupt gesenkt und drückte nur die Hand des Freundes, als dieser die seinige ergriffen. Endslich fragte er noch einmal: "Und wo ist Amnon?"

"Es ist für uns Alle ein Räthsel," lautete die Antwort, "ob er bei dem Ueberfall im Hause gewesen oder nicht, auch das wissen wir nicht einmal, und kein Auge hat ihn seitdem wieder gesehen. Ich halte dies für ein gutes Zeichen; der treue Mensch muß irgend ein Unternehmen versolgen, von dem er einen glücklichen Ausgang erhofft, sonst wäre er jedenfalls zurückgekehrt."

Patrifa icuttelte mit bem Saupte und murmelte leise: "Wenn er nicht auch schon umgekommen . . . Bater, Braut, Freund . . . in einem Augenblict!" Er verfant in tiefes Nachbenken. Nach einer Beile fprang Batrifa von seinem Site auf und schritt im Gemache auf und nieder. Eine neue Rraft schien über ihn gelommen, und Haltung und Bewegung waren ftart und elaftisch. "Freund!" rief er entschlossen aus, "es muß gehandelt werden. Und was wir zu thun haben, liegt klar vor unseren Bliden. In bieser Stunde fann noch nichts geschehen. Bas hülfe es, wenn wir ohne genügende Baffen bas Bolk gegen die Mauern und Wälle dieses festen Caftelle jum Sturme führten? Wir wurden abgefchlagen, und unfer Rampf mare auf seinem ersten Schritte verunglückt. Ruvor muffen bie Baffen herein, Die Maffe vollständig gegliebert, und vor Allem der erfte Schlag ein unvermutheter fein. Es bedarf hierzu noch einiger Tage. Für jest ift nur Zweifaches zu thun. Gott gebe, daß meine theure Mirjam noch nicht aus dem Castell entfernt worden fei! Bir muffen fofort alle Ausgänge besselben burch kluge, treue Männer Tag und Nacht bewachen lassen, die uns von jeder Bewegung droben Kunde geben, und eine bewaffnete Schaar bereit halten, sobald etwa ein Trupp das unglückliche Mädchen aus dem Castell schaffen will, mit bewaffneter Hand sie zu befreien. Dann aber müssen wir mit aller Anstrengung das Volk in Ruhe halten. Die Kömer müssen sich wieder sicher glauben, sie müssen uns für die seigen Sclaven nehmen, denen sie, wie bisher, ungestraft auf Kopf und Herz treten können. Auch sie werden sich einige Tage ruhig verhalten, dann aber mit neuen Plänen hervortreten — dafür bürgt uns der verruchte Bösewicht in ihrer Witte — und dann, Freund, dann wird auch unsere Zeit gestommen sein!"

Bei diesen Worten trat Patrika zu seinem Freunde und legte schwer seine Hand auf dessen Schulter. Aus seinem Angesicht blinte das Feuer des Zornes, der Kampseslust, des Rachedurstes so gewaltig, daß der Freund zusammenschraf und der Gedanke durch seine Seele suhr: so sieht der Löwe aus, wenn er zum Sprunge ansett; wird er so blicken in der Stunde des Kampses, wer kann ihm widersteben? . . Aber nach wenigen Augenblicken sprach Patrika mit weicher Stimme:

"Ach, Freund, wie blutet mir das Herz! Wie möchte ich hinausstürmen in das Dunkel der Nacht mit Schwert und Facel in den Händen, das Schwert in das Herz des Feindes zu senken und mit der Fackel sein Haus anzugünden, und gälte es den letzten Augenblick meines Lebens. Aber es darf nicht sein; ich muß mich bezähmen, und die Zeit wird ja doch nicht ausbleiben!"

Noch in der ersten Stunde der Nacht traf Patrika die nothwendiasten Maßregeln. Eine Kette von wachsamen Posten wurde an Stellen, wo man ihrer nicht gewahr werden konnte, um das Castell geschlossen, und eine Schaar wohlbewaffneter Jünglinge im Hause Patrika's

selbst versammelt, um auf jede Kunde losdrechen zu können. Um das Bolk nicht noch mehr aufzuregen und es vor tumultuarischen Austritten, die gar nicht zu vermeiden gewesen wären und den schlimmsten Ausgang nehmen konnten, zu bewahren, beschloß man, die Leiche des Pastriarchen in der ersten Frühstunde des Morgens zur Erde zu bestatten, und die übliche Trauerseier zu einer Zeit eintreten zu lassen, wo ihre Wirkung auf das Volk um so erschütternder sein mußte.

Patrita suchte feinen Gram, feine Sorge, feine Angft in einer raftlosen Thätigkeit zu ersticken, eine Thätigkeit, bie Wunder vollbrachte, benn sie schuf in furzester Reit aus einer wirren Bolfsmaffe eine wohlgegliederte und gut= bewaffnete Rämbferschaar und dies im Schatten der Verborgenheit. Er vermochte dies aber, weil jedes Berg ihm entgegenschlug, jeder Arm sich ihm willig bot, und die erwachte Leidenschaft bes Bolfes aus Allen bereite Werkzeuge seines Willens machte. Freilich, als er bann erschöpft nach Saufe gurudlehrte, und zu einer Stunde ber Rube auf fein Lager fich warf, jog bie rechte Unruhe in feine Seele ein, eine fürchterliche Angft um bas Schickfal ber Geliebten wühlte in seinem Bergen und gerriß es durch die schredlichsten Gebanten und Bilber. Er fprang auf, ergriff feine Baffen, wollte hinausstürzen, den Mörder seines Gludes zu strafen und das unglückliche Mädchen zu befreien . . . Aber an der Thure bes Gemaches blieb er ftehen, seine Arme fielen herab, die Waffen klirrend zu Boben, Muthlofigteit, Berzweiflung fentte fich bleiern in fein Berg, fein Auge stierte in die Luft . . . So stand er lange, lange Beit, und tonnte seiner Seele nicht mächtig werben.

## XIII.

Als Amnon nach Sepphoris zurückgekehrt war, hatte er, nachdem er die Aufträge Batrifa's für die Borbereitungen zum Empfange bes Patriarchen in seinem Saufe ausgerichtet. nichts Eiligeres zu thun, als das noch frische Grab seiner Mutter zu besuchen und es mit ben Rähren eines treuen Sohnes, bem die Mutter fast Alles gewesen, zu befeuchten. Bon da ging er nach der zweiten Trümmerstätte seines Glückes, nach den Ruinen seines väterlichen Sauses. Sier ftand er lange und betrachtete mit dufteren Bliden bie vollständige Rerftörung, die an den Mauern vollbracht worden, welche die Fröhlichkeit seiner Kindheit und die Arbeitsluft seiner Jugend umschlossen hatten. Er kletterte über die Steinhaufen und Baltensplitter, jeden einzelnen Raum zu durchforschen und zu sehen, ob er nicht irgend Etwas noch fände, was ihm theuer ware, und zu erwägen, was sich wohl hier noch schaffen ließe. Ach, er fand nichts, als werthlose Reste. Dann stieg er auch in die Reller hinab, die geräumig und wohl ausgemauert gewesen, weil er darin seine Vorräthe an Häuten und Leder bewahrte. Auch sie waren leer und zum Theil eingestürzt. Er hatte sich eine Fackel angezündet, weil die ebemaligen Deffnungen nach außen verschüttet waren. Und als er nun in die Winkel hinein leuchtete, bemerkte er, daß durch das Zusammenbrechen einer Mauer hinter derselben eine ziemlich weite Deffnung in der Erde blos gelegt worden. Es fiel ihm

bies auf, ba er nie bavon gewußt, und bei bem Bau bes Haufes durch die Mauer jene Deffnung abgeschnitten Seine Neugierde war rege geworden, und ber aute Amnon war auch nicht von dem findlichen Glauben frei, daß die Vorsehung ihm für so vielen Verluft doch auch irgend einen Erfatz schuldig fei. Derlei Soffnungen wachten unbewußt in ihm auf und spornten ihn an, die Deffnung zu untersuchen. Er stieg hinein und tam nach einigen Schritten auf abschüssigem Boben in einen Bang, ber leicht und roh in die Erde gegraben, nach geringer Entfernung fich als ein Seitengang erwies, welcher in einen Sauptgang munbete, ber forgfältiger gewölbt mar, bald tiefer, bald in die Höhe lief und hier und da durch Stüten und Säulen befestigt war. Dann wieber erfannte er, daß ber Bang geradezu burch eine Steinschicht gesprengt worden, bis er in Stufen binabsteigend wieder zu einer Lage loderer Erbe geführt war. So wohl erhalten im Ganzen der Gang war, so hatte boch im Laufe der Zeit mancher Stein nachgegeben, war heruntergefallen und hatte große Erdhaufen in seinem Sturze mitgenommen. Befonbers war dies der Fall ba, wo geräumige Seitenhöhlen an= gebracht waren, was einige Male geschehen, Söhlen, eine ziemliche Anzahl Menschen Raum finden konnte. Ge= rölle und Erbe hatten sich gehäuft, und Amnon sah sich zulett genöthigt, seine Forschungen vorerst aufzugeben. Er überlegte forgfältig, nach welcher Richtung biefer Gang wohl laufe; und als er an das Tageslicht zurüchgekehrt war, und er fich genau bas Bilb ber ganzen Lage vor bie Seele führte, war es ihm flar, daß jener Hauptgang geradezu die Richtung unter ber Stadt nach dem Caftelle verfolge. welchem er, nach den erften Beispielen der aufsteigenden Treppen zu urtheilen, sich erheben mußte. Es konnte bies Umnon burchaus nicht auffällig fein; benn es war ihm und Jebem im Lande bekannt, daß es Sitte ber alten Ifraeliten gewesen, sobald sie Burgen und Besten auf Söben angelegt hatten, diefe mit unterirdischen Bangen und Soblen zu versehen, die theils als Bafferleitungen dienten, um zur Reit von Belagerungen in folchen Refervoiren Baffer gu haben und die anderentheils bis in die Chenen führten, um fich im Salle ber Niederlage retten zu tonnen. boch in solcher Weise selbst ber heilige Tempelberg nach allen Seiten bin burch Graben zerschnitten und unterhöhlt, baß es erft ben spätesten Zeiten murbe gelingen tonnen, alle diese Bange und Sohlen in ihrem Ausammenhange und nach ihrem Blane wieder zu entbeden, zu öffnen und wo möglich gangbar zu machen. Auch bei ber Grundung von Cepphoris mußten ähnliche Gedanken vorgelegen haben und ausgeführt worden fein. Bei dem mehrfachen Diffgeschicke, bas die Stadt betroffen, war es langft in Bergessenheit gerathen und bei ber Erweiterung ber Stragen, bei ber Bermehrung ber Säuferbauten unbeachtet geblieben. Bett aber tonnte es Umnon nicht entgeben, wie wichtig in folder Zeit ein solcher Gang, und gerade weil ihn Niemand mehr fannte, werden konnte, und er nahm sich daber vor, Batrifa damit befannt zu machen. Hierzu jedoch fand er bei ber großen Bewegung in den letten Tagen feine Gelegenbeit.

An dem Abend, wo jener unglückliche Ueberfall geschah, war Amnon allerdings im Hause Patrita's gegenwärtig; indeß er befand sich gerade in einem Seitengebäude und wurde erst durch ein starkes Geräusch ausmerksam gemacht, daß etwas vorgehen müsse. Er stürzte nach dem Vordershause, aber erst in dem Augenblicke, wo Mirjam in der Witte der Soldaten fortgeschleppt wurde. Er wollte sich in den Hausen wersen und sein Leben daran setzen, die Braut seines Freundes zu retten. Aber er sah schnell ein, daß dies ganz nutzlos sein würde. Was sollte er, der Undewassene, von denen ein Schwertstoß hingereicht hätte, ihn

wehrlos zu Boden zu strecken?! Schnell bewaffnete er sich baber und eilte in der Dunkelbeit ber Nacht bem Saufen nach, um bor Allem Gewißbeit zu erlangen, wohin man bas Mädchen brächte. Er folgte bem Waffengeflirr und gelangte bis jum Thore bes Castells, burch welches soeben die Letten bes Saufens geschritten, und das dröhnend sich hinter ihnen schloft. Was nun beginnen? Sa, er ichwor sich, nicht zu ruben und nicht zu raften, bis er über das Schicksal Mirjam's Gewißbeit erlangen und in ibre Rabe bringen tonne. Da fiel ihm wie ein gundender Funte ber Gang unter ben Trummern feines Saufes in Die Erinnerung, und es war ihm, als ob die gutige Borfehung ihm einen lichten Stern in ber buftern Nacht angegundet, um ihm den Bfad zu zeigen, den er zu beschreiten. Er eilte fort, holte sich Spaten, Sade und Brechstange, Factel und einige Nahrungsmittel, und versenkte sich alsbalb in den Schof der Erde, um Nacht und Tag baran zu arbeiten, ben Gang frei zu machen bis an seinen Endpunkt. Er vertraute babei auf die Rraft feines Armes, auf Die Entschlossenheit seines Willens und vor Allem auf ben Beiftand Gottes.

Er mochte sich aber das Werk leichter gedacht haben, als es in Wirklichkeit war. Hatte er irgend ein Hinderniß hinweggeschafft, so zeigte sich wenige Schritte bahinter ein noch größeres, noch schwieriger aus dem Wege zu räumendes, das stundenlanger Arbeit bedurfte, um endlich einen Durchgang frei zu geben, und das nicht minder die größte Borsicht erforderte, damit nicht noch mehr nachstürze, als er schon beseitigt, und vielleicht der Einsturz des ganzen Gemäuers den Gang auf immer versperre. Amnon setzte seine Arbeit unermüblich fort und gestattete sich kaum dann und wann eine Biertelstunde des Auseruhens; dann trieb ihn die Angst, er könne den rechten Moment versäumen, wieder auf. Und wenn es ihm

gelungen war, wieder einen weiteren Raum frei zu haben und seinem Riele naber zu tommen, bag feine Seele barüber in Jubel ausbrechen wollte, so beschlich ihn bald bie Befürchtung, daß ihm zulett boch noch der Weg ganzlich versperrt werben tonne, ober ber Zweifel, ob überhaupt ber Gang nach einer Stelle führe, von wo aus er fich mit Mirjam in Verbindung seten und ihr nütlich sein könne, fo daß alle seine Anstrengungen vergeblich sein und er eine koftbare Reit nur verloren haben murbe. Aber alle biefe Erwägungen schüttelte er immer wieder von sich ab. Trieb, ein Drang, eine Stimme aus feinem Innern beraus wiesen ihn immer wieder an, fortzuarbeiten und sagten ihm, daß er auf dem einzig rechten Wege sei. So arbeitete er Nacht und Tag hindurch, er wußte es selbst nicht wie lange, und nur an dem dunkleren oder helleren Flackern seiner Facel glaubte er Tag und Nacht unterscheiden zu tönnen.\*)

Endlich gelangte Amnon zum Fuße einer steil anssteigenden steinernen Treppe, deren Stusen wohlerhalten waren, und die sich bald in eine Wendeltreppe verengte. Ein Freudenruf wollte seinen Lippen entsahren, aber er überwand sich schnell, denn er wußte, daß er jetzt in die Nähe des Feindes gestommen und die äußerste Vorsicht nöthig wäre, um sich nicht zu verrathen und sein ganzes Werk zu vereiteln. Ja, der starke Mann hielt inne, kniete nieder auf einer der steinernen Stusen und dankte Gott aus der Tiese seines Herzens, daßer die schwere Arbeit, die er hinter sich habe, mit endlichem Ersolge segne und ein guter Engel ihn dahin geführt habe, wohin er wollte. Und er war schon erhört . . . Mit leisem Schritte stieg er die Wendeltreppe hinan und gewahrte bald, daß sie zu einem Thurme heraufführe, der

<sup>\*)</sup> Rach einem Bericht Ber. rab. c. 31, wo vom unterirdischen Gange bie Rebe.



kein anderer als einer der Eckhürme des Castells sein konnte. Best aber hatte er bas Ziel seiner Wanderung erreicht. Quer durch den Thurm war eine Lage schwerer Balten gezogen, welche benfelben ganglich von bem unterirdischen Gange abschied, wodurch der lettere auch ben Bewohnern bes Caftells unbefannt geblieben fein mußte. So viel er auch forschte, nirgends war eine Unterbrechung, nirgends eine Deffnung. Die Balten, welche ben Raum des Thurmes durchzogen und in das Mauerwerk eingelassen waren, standen nur so weit von einander ab. baß er höchstens ben Kopf zwischen je zwei berselben stecken konnte, und auf ihnen lag ein Eftrich von Brettern, Die freilich in der Länge der Zeit sich geworfen und Rigen und Spalten genug gelaffen hatten. Er fah ein, bag, um in die höheren Raumlichkeiten zu gelangen, mindeftens zwei ber Balten burchschnitten werben müßten, eine Arbeit. die ihm allein taum gelingen konnte und wozu man besonderer Werfzeuge bedurfte. Roch überlegte er dies Alles und erwog die Frage, was er jest zu thun habe, als ploklich Stimmen an sein Ohr schlugen, die von dem Gemache über ihm berkommen mußten. Schnell verbarg er feine Facel, damit nicht etwa Strahlen derfelben durch bie Rigen bes Eftrichs bringend, ihn verrathen konnten, und amangte seinen Ropf amischen zwei Balten in bie Sobe, baß fein Dhr an eine ber Spalten bes Bobens fich ziemlich nahe legte. Stimmen wurden lauter und . . o Gott! . . . er vernahm die Stimme Mirjam's, er borte ihre Worte, hörte die Worte eines Mannes, ber fein Anderer fein konnte, als der Räuber, als Joseph der Uhtrunnige.

Als biefer mit bem Trupp römischer Solbaten und ber geraubten Mirjam in dem Castell angekommen war, ließ er die lettere nach einem hierzu bereit gehaltenen, mäßig ausgestatteten Gemache in einem der Eckthürme bringen. Hier wurde sie der Obhut eines alten, rohen Weibes über-

lassen. Joseph wufte, bak er in ber Behandlung bes Madchens gewisse Schranken einhalten musse. Er hatte ben Solbaten vorgespiegelt, daß sie Reigung habe, Christin zu werben, nur daß sie sich nicht von ihrem greisen Bater trennen konne und wolle. Man muffe ihr also zu Silfe tommen, indem man fie felbst mit Gewalt von ihrem Bater entferne, wodurch bann die Rirche einen großen Triumph erlange, da der llebertritt der Tochter Batriarchen ein Sieg über alle Juden sein murbe. Diefer Rolle gemäß durfte er Mirjam zu teinem Schritte ber Berzweiflung brangen und gebachte baber vielmehr, sie burch bie Gefangenschaft murbe und nachgiebig zu machen. Mirjam fand in dieser Nacht keine Rube, und sie faß ftill por fich bin brutend auf einem Seffel, als am andern Morgen Joseph eintrat. Wie sie ihn erblickte, sprang sie auf und wandte ihm ben Rucken zu. Er aber bob mit gleifnerisch fanfter Stimme an:

"D, theure Mirjam, wende Dich zu mir! Willst Du benn ewig der Liebe, die mich so ganz beherrscht, kein Gehör schenken? Siehe, Alles, was ich that und thue, ist nur ein Aussluß dieser Liebe, deren ich mich zu meinem Unglücke nicht entledigen kann. Sie ist mein böser Geist, sie peinigt und quält mich, sie läßt mich nicht ruhen und rasten, die ich zum Ziele, zum Besitze Deines Herzens gestommen. Was schuldigst Du mich an? Ich leide am meisten darunter. Diese Leidenschaft ist es, die uns die hierher gebracht, und da Du siehst, daß sie unüberwindlich ist, so ergied Dich ihr endlich, und Alles wird zum Glücke sich wenden . . ."

Mirjam antwortete nicht; sie verharrte in ihrer Stellung und ihrem Stillschweigen. "Mirjam," suhr er sort, "Du hast die Gewalt nun kennen gelernt, die ich bessitze, die Racht, über die ich verfüge, aber noch heute wiederhole ich mein Anerbieten: reiche mir die Hand, folge

mir, und ich führe Dich in ein anderes Land, zuruck in ben Schoß ber Glaubensgenoffen, und wir wollen ein Leben voll Glückes, in Glanz und Fülle leben."

Da wandte fich Mirjam um, ihr Antlit glühte vor Scham, ihr Auge funkelte vor Born. "Es steht einem Beier mit blutigen Klauen schlecht an, wie eine Taube zu girren, und ob er es auch versucht, alle Bogel ber Luft flieben vor ibm. Du Gottesleugner, zwiefacher Berrather an Deinem Bolte, bas Du mighandelt, und beffen Feinden Du die Stellen zeigest, an welche fie ihre Schlachtmeffer legen follen, Undankbarer, der Du für den Relch der Bohlthat ben Becher bes Giftes zurückgegeben haft, ber Du die Tochter von dem Herzen des fterbenden Baters geriffen, ach, und an beffen Banben . . . " fie schlug die Bande vor ihr Angeficht und sprach mit jammervollen Tone — "vielleicht das Blut meines Baters tlebt — hebe Dich hinweg von mir! Sieb', eber fturze ich mich burch biefes Tenfter auf die Steine bes Sofes, ober gerschelle mein Haupt an dieser Mauer, ober entziehe bie Nahrung meinem Leibe, als Dir anzugehören! Dies ift mein lettes Wort; nun gebe und verschaffe mir ben Troft ber Ginfamfeit!"

Joseph schwieg eine Zeit lang. Er bif die Zähne auf die Lippen und murmelte: "Gut, ich gehe, Du wirst Dich anders besinnen."

Wirjam sah in den nächsten vier und zwanzig Stunden weder sein noch des Weibes Angesicht. Sie blieb völlig allein und selbst ohne Speise und Trant. Von der höhe des Thurmes hörte sie nur die Schritte vorübergehender Soldaten und das Gemurmel von Sprechenden und Rusenden. Hunger und Durst stellten sich bei ihr quälend ein. Sine Stunde Schlases konnte sich noch immer nicht sinden, sie ging unruhig in dem Zimmer auf und ab. Dann warf sie sich auf ein Lager,

um es balb wieder zu verlassen. Dennoch war ihr diese Behandlungsweise lieber, als wenn die Hand Josephs sie mit reicher und zarter Sorgsalt umgeben hätte. Sie fühlte die Kraft des Widerstandes dadurch wachsen und glaubte es den Ihrigen schuldig zu sein, in jeder Art zu leiden, während jene um sie litten und voll Sorge und Angst um sie waren.

Es war gegen Abend, als Joseph abermals in das Gemach trat. Diesmal erschien er mit einer stolzen Haltung, mit strenger Miene und hartem Blick. "Du hast nun Zeit genug gehabt, Mirjam," hob er an, "über Deine Lage nachzudenken und Deinen Entschluß zu fassen. Bist Du zur Besinnung gekommen, und hast Du Dein wahres Wohl ins Auge gefaßt? Ich hoffe es."

Er suchte offenbar durch ein abstoßendes Wesen, die Strenge seiner Blick, die Kälte seiner Worte dem Mädchen zu imponiren, das er durch Einsamkeit und Mangel herabgestimmt glaubte; er meinte sie endlich in Furcht seten zu können. Aber er hatte sich geirrt. Mirjam hob das Auge stolz empor und blickte ihn mit Verachtung an. "Weinen Entschluß zu fassen," antwortete sie kalt und sest, "bedurfte ich keiner Zeit, und bekannt ist er Dir auch."

Da trat Joseph einen Schritt näher an sie und sprach: "Nun, Mädchen, so soll die Komödie vorüber sein. Wein Wille ist unwiderrussich, der Deine muß sich ändern. Wähle, entweder Du erklärst binnen einer Stunde, in Alles einzuwilligen, was ich verlange, oder noch heute Abend wird Patrika hierher gebracht, und er erleidet vor Deinen Augen den Tod nach tausenbsachen Martern. Du kennst mich zu gut, um das für eine bloße Drohung zu halten, und weißt auch, daß ich ihn auf dieselbe Weise hierher schaffen kann, wie es mit Dir geschehen. Das bedenke aber, daß, wenn er einmal hier ist, selbst die

Aenderung Deines Willens ihn, wenigstens nicht vor dem Tode retten kann . . . Noch einmal, halte dies Wort für Wahrheit; es ist der furchtbarste Ernst; ich würde es Dir schwören, wenn meine Schwüre Dir etwas gälten. Wähle — in Deiner Hand liegt Leben und Tod!"

Mirjam erblaßte; sie sank, wie getroffen, auf einen Sessel, und ihre Hände falteten sich unwillkürlich in einsander. Aber nicht lange. Dann richtete sie sich wieder auf und sprach ernst und gemessen: "Ich habe nicht zu wählen, wo teine Wahl möglich ist. Patrika wird zehnsmal den Tod vorziehen, als mich in Deinem Besitze zu sehen, und ich werde zu sterben wissen, wenn Patrika den Tod erleidet."

Joseph erkannte, daß dies der unveränderliche Wille des Mädchens sei, das allen Künsten und allen Schlägen zu widerstehen Kraft genug besitze. Er stampste mit dem Fuße und rief mit slammender Wuth: "So sei es, Dirne — so komme der Fluch Deines Starrsinnes auf Dich und Dein ganzes Geschlecht, und was mir die Liebe verssagt, soll mir die Rache gewähren. Ich werde nicht rasten, dis auch der Letzte Deines Stammes von diesem Erdboden getilgt worden. . Dann, dann erst sollst auch Du sterben und im Tode Dir sagen müssen: "All' dessen trage ich die Schuld — ich hätte sie retten können, und habe es nicht gethan!" Wit diesen Worten verließ er das Zimmer. —

Während dieser letzten Unterredung war es geschehen, daß Amnon bis an den Fußboden desselben Gemaches vorgedrungen war, und, wenn auch nicht genau, doch die Worte, welche gewechselt wurden, durch eine der vielen Spalten, welche sich in dem alten Estrich befanden, versnahm. Als es oben still geworden und er vermuthen konnte, daß Mirjam jetzt allein sei, klopste er an den Boden und rief, wenn auch mit verhaltener Stimme:

"Mirjam, Mirjam!" Diese mochte wohl in Gebanken verfunten fein, benn er mufte fein Klopfen und Rufen mehrmals wiederholen, bevor sie aufmerksam wurde. Entset fuhr fie auf, eilte zu ber Stelle, von welcher bie unterirbische Stimme herkam, und rief: "Was ist bas? wer flopft, wer ruft ba?" - "Ich bin es, Amnon!" -- "Um Gotteswillen!" rief Mirjam angftlich, "bift auch Du gefangen? Ift Batrita . . . " "Nein, nein!" schallte es ihr von unten entgegen. "Wir find frei und werben frei bleiben! Aber die Sand Gottes hat mich hierher geführt, und nun, Mirjam, foll die Rettung nicht lange mehr aus= bleiben!" Und mit flüchtigen Worten berichtete er ihr, wie er bis zu diesem Thurme vorgebrungen und was noch zu geschehen habe. "Bas macht mein Bater?" frug Mirjam ängstlich bazwischen. "Ich kann ce Dir nicht sagen, Mirjam, benn ich verließ gleich nach Dir bas Baus. Gott wird fein theures Leben geschütt haben und uns erhalten. Jest aber barf feine Zeit verloren werben. Lebe wohl, mit Gottes hilfe bin ich in turger Zeit wieder hier!"

Es brängte Amnon von bannen, nicht blos um die Rettung Mirjams zu bewerkstelligen, sondern auch, weil er nach den Worten Sosephs für Patrika zu sürchten besann, denn er wußte nicht, welche Maßregeln unterdessen von Patrika getroffen worden. Er eilte daher durch den Gang zurück, trat aus den Trümmern seines Baterhauses und beschleunigte seine Schritte zur Wohnung Patrikas.

Dieser stand, wie wir ihn verlassen, wie betäubt in sich versunken in seinem Gemach, als die Thüre sich öffnete, Amnon heintrat und seine Hand auf die Schulter des Freundes legte. Patrika suhr auf und ries: "Amnon, endlich, Amnon, bist Du da? Wo warst Du? Was bringst Du?" Und das Auge des treuen Freundes erglühte vor Freude, und er antwortete mit heller, fröhlicher Stimme: "Gutes bringe ich, Patrika, Hilfe, Rettung!"

Sein Bericht währte nicht lange, und Batrita bob bie Bande jum himmel empor und ftammelte freudigen Dant für bas Wert ber göttlichen Gnabe, Dant für ben treuen, unermudlichen Freund. Es bedurfte nur einer furgen Berathung, und bie beiben Manner waren einig, was fie zu thun hatten. Ginen Augenblick schwankten fie, als ihnen ber Gebante getommen, daß fie bas Geheimniß bes unterirbischen Ganges, welches für bas Wohl ber Stadt von fo unermeklicher Wichtigkeit war, leicht auf bas Sviel seten könnten, wenn auf biesem Wege Mirjam ihrem Gefängniffe entzogen wurde. Aber ihr Bebenten wich vor dem Drangen bes Augenblides und ber Nothwendigfeit, Mirjam aus ber Gewalt ihres Räubers zu retten, und sie nahmen sich bor, jebe Möglichkeit ber Entbedung burch die höchste Vorsicht zu verhindern Alshald eilten fie zu einem zuverlässigen Zimmermanne, einem glübenben Anhanger Batritas, jogen ihn in bas Geheimnik und verfentten sich, mit ben nöthigen Wertzeugen verseben in ben Schoß ber Erbe. Die Wanderung war bald zurückgelegt und das Ziel erreicht. Um sich in keinerlei Weise zu verrathen, gingen sie sofort auf die vorsichtigste Weise an bas Werk. Es wurden zwei neben einander befindliche Balfen zweimal burchschnitten, um die Stücke herauslösen zu Es konnte dies ohne einiges Geräusch nicht geschehen, aber es blieb Alles still im barüber befindlichen Gemach. Best hatten fie bie herausgeschnittenen Balten niedergelassen und Amnon klopfte an ben Eftrich, aber Alles blieb ftill. Er rief Mirjam wiederholt und lauter, keine Antwort erfolgte. Da hielt Batrika nicht länger zurud, er ichlug mit einem Schlage ein Brett bes Eftrichs in die Bobe und schwang fich in ben Raum hinauf. Die Freunde folgten ihm, aber — bas Zimmer war leer, und keine Spur verrieth, daß noch vor Kurzem hier Jemand geweilt. Patrita eilte jum Fenfter, aber bie Dunkelbeit

ließ ihn nichts erblicken, und er vernahm nur die Schritte ber Wachtposten auf dem Hofe . . . . Er tonnte in die Berficherung Amnons, hier mit Mirjam gesprochen zu baben, feinen Ameifel feten, und es mar nur zu gewiß, daß jener verruchte Räuber seine Beute anders wohin gebracht haben müßte. Reiner fprach es aus, aber fie fühlten nur zu aut. daß dies aus bofen Absichten geschehen fein müßte. In der That hatte die Nähe der Leute bei diesem Thurme Joseph beunruhigt, und beim Anbruch der Nacht brachte er mit Silfe einiger Vertrauten Mirjam in einen anderen entlegeneren Thurm auf einem Seitenhofe. trika war voll Berzweiflung - aber die drei mußten an ben Rückzug benken, benn ein weiteres Borrücken im Caftell ware ebenso gefährlich, wie nuplos gewesen. Sie stiegen wieder hinunter, der Rimmermann befestigte das aufgeschlagene Brett wieder so forgfältig wie möglich, sie hoben die herausgeschnittenen Balkenstücke wieder in die Sobe und machten fie burch Reile feft. "Amnon," fagte Batrita, "ich soll sie nicht anders, als burch blutigen Rampf wieder erringen. Aber die Stunde des Kampfes muß schnell fommen!"

## XIV.

Die Runde von dem Ueberfall im Saufe Batrifa's. von dem Tode des Batriarchen und dem Raube seiner Tochter ging über das ganze Land und schwoll von Stadt zu Stadt, von Flecken zu Flecken immer lauter, immer schreckenerregender an. Es war nicht blos bie Theilnahme an bem Schicksale bes hochverehrten geiftlichen Oberhauptes, so groß und schwer die Trauer hierüber auch war, was die Bewohner Galiläas fo tief erschütterte, sondern auch das Gefühl, daß, wo solche Verbrechen durch die Wertzeuge der Regierung selbst geschehen, also mit beren Willen und Gutheißen, jeder Rechtschutz fehle, und ein grausames Spiel mit dem Theuersten und Beiligften aetrieben werde. Wer war noch sicher, wenn berartiges tadellosesten, ehrwürdigften Greisenhaupte, an an dem bem Besten und Ersten des Bolkes verübt ward? nun noch die unfäglichen Lasten, die in unerträglicher Weise ber Bevölferung des kleinen Galilaa aufgeburdet waren, welche die schweren Rosten des Krieges allein zahlen zu sollen schien. Sepphoris war völlig ausgeraubt; die wenigsten Bürger konnten noch etwas leisten; Executionen und Confiscationen fanden täglich allein der erhaltenen Weisung gemäß murrten und beschwerten sich die Leute zwar, widersetzten sich jedoch in keiner Art. Aber Aehnliches hatte man jest über alle Städte Galilaas verhangt. Die Gefandten der perfischen

Juden zogen durch das ganze Land, und, von Batrifa's Boten begleitet, fachten sie überall die Flammen bes Bornes an; überall war man entschlossen, bas Joch ber Römer abzuschütteln. Hierzu tam noch eine Nachricht, welche gern geglaubt, bem Aufftanbe einen gunftigen Erfolg verbürgte. Es hieß, daß Urficinus, als der Feind ber Festung Amida näher ruckte, biese verlaffen habe, aber von einer perfischen Streifpartei gefangen genommen fei. War dies ber Fall, fo fehlte den Römern der erfahrene und muthige Feldherr, benn ber schwache und alte Sabis nianus tonnte fie nur zu ihrem Berberben leiten. eilten daher nach Sepphoris, und es murde verordnet, daß dieses das Zeichen zum Aufstande durch ein mächtiges Feuer gebe, bas bann, auf allen Boben wiederholt, seine Runde schnell über das ganze Land ausbreiten hierauf wollte man die kleinen romischen Besatzungen in jedem Orte, wo sich eine solche fand, überfallen und niedermeteln.

Das Benehmen, welches die Bewohner von Sepphoris einhielten, hatte die Römer völlig getäuscht und in Sicherheit eingewiegt. In ihrem Hochmuthe verachteten fie die judische Bevolkerung zu fehr und hielten sich von ber waffen= und muthlosen Menge zu wenig gefährdet, um felbst einigen drobenden Anzeichen Berücksichtigung zu schenken. Dabei war ihr religiöser Fanatismus durch Joseph ben Abtrunnigen immer stärker angeschurt worden: fie alaubten im Dienste Bottes zu handeln und um fo mehr in beffen unmittelbarem Schute zu fteben. Db auch Joseph der Sache so gang gewiß mahr? Allein, wenn dies selbst nicht der Fall gewesen, würde ihn die Gefahr eines Aufstandes feiner früheren Glaubensgenoffen nicht zurückgeschreckt haben; vielleicht lag es sogar in seinem Blane, sie dahin zu treiben, damit der Brand, der sie vernichten sollte, nur um so schneller und zerstörender wüthe.

Er stand baber nicht an, furze Beit, nachbem er Mirjam entführt und den Tod des Batriarchen verursacht hatte, die Soldaten des Castells zu versammeln und eine feurige Anrede an sie zu halten. Dann fuhr er fort: "Was bietet aber dieses Land, in welchem ber Beiland ber Welt geboren worden und gelebt hat, in welchem er feine ersten Bunder verrichtet und jeder Fugbreit Boden Spuren feines göttlichen Ruftes trägt, was bietet es für einen Anblick bar? Reine einzige Stätte seiner Anbetung, fein einziger Ort seines Dienstes, feine Rirche, feine Rapelle erhebt sich barin, fein Zeugniß wird gegeben, fein Bekenntniß seiner Lehre abgelegt. Berdrängt find fie burch Die Wibersacher Gottes, Alles im Besitze seiner Feinde. Und seine Diener schweigen und legen mußig die Bande in den Schoß. Alle schweigen in Feigheit und verleugnen fo ihren Herrn. Ihr wollet die Gebieter biefes Landes sein und benehmet Euch als die Knechte der Juden? Ihr traget die Waffen in der hand und gebrauchet sie zum Schutze ber elenden Widersacher bes herrn? . . . So wisset benn, bag hier in Sepphoris Die Eltern ber gebenedeiten Jungfrau, der heilige Soachim und die heilige Anna gewohnt, daß auf dem Grunde ihres Hauses, in welchem sie gewohnt, eine Kirche sich erhoben, welche aber die Juden, geschützt von den Privilegien eines beibnischen Raisers, in eine Spnagoge gewandelt haben. Diefe Privilegien find zerriffen, bier feht die Bollmachten unseres faiferlichen Berrn, Die mir gestatten, in Galilaa Rirchen zu bauen, wo es mir beliebt, und so soll dieser Greuel nicht mehr gebulbet werben, und ich forbere Guch auf, mich zu unterftuten, jene Synagoge wieder in eine Rirche bes heiligen Joachim und ber heiligen Unna zu verwandeln und fie zu einem Sammelplat der Gläubigen zum Beile ber Menschen zu machen. Glaubet nur. Sunderte wandeln hier umber und schmachten im Berborgenen nach dem Heile, und wagen es nicht, damit hervorzutreten. Aber zeigen wir ihnen, daß es uns ernst ist, so werden sie sich um uns schaaren und die heiligen Räume mit Andächtigen füllen."

Die Ruborer wurden mächtig ergriffen, riffen die Schwerter beraus und forderten Joseph auf, fie zum angegebenen Blage gu führen. Bas mußten fie, daß ber schlaue Redner Wahres und Falsches gemischt, um fie sich bienftbar zu machen? Allerdings berichtete eine Sage, baf Joachim und Anna in Sepphoris gewohnt; aber niemals hatte fich bier eine Christengemeinde befunden, niemals eine Kirche gestanden, und um so weniger war fie in eine Synagoge gewandelt worden. Aber je leichter er badurch die Soldaten für sich gewann, besto tiefer zu= gleich mußte die Wunde sein, die er damit den Juden schlug. Er beschwichtigte bie Solbaten für den Augenblick und fette einen Befehl an die Borfteber ber Stadt auf. binnen brei Tagen die bezeichnete Synagoge gu räumen - es war die größte, ältefte und prächtigfte ber Stadt - um fie zu einer Rirche zu weiben.

Ein Schrei des Entsetzens erhob sich — es war entschieden: hier mußte es zum Ausbruche kommen.

Patrika versammelte das Sanhedrin der Stadt, versammelte die Vorsteher jedes Quartiers, versammelte einzeln die Wänner jenes Stadttheiles — er legte ihnen einsach die Frage vor: er fügte kein Wort der Ueberzredung hinzu — Alle waren einig, keine Stimme erhob sich dagegen: "es galt Untergang oder Sieg!" — Die Vorbereitungen wurden getroffen. Alles war gerüftet, ernst, schweigsam. Ioseph zeigte sich wiederholt in der Stadt. So wie er erschien, wich Alles aus, zerstob die Wenge, und er setzte einsam in den menschenleeren Straßen seinen Weg fort. Aber Keiner beschimpste ihn, Keiner machte Wiene, ihm ein Leid anzuthun.

Am Morgen bes britten Tages zog ein großer Theil ber römischen Besatzung unter bem lauten Rlang ber Tubas und Hörner, Joseph mit einem großen Krucifire in der Mitte, zu den Thoren des Caftells heraus und in die Stadt zu bem Blate ber Hauptspnagoge hinein. Sie fanden diesen völlig menschenleer; Die Aforten bes aroken und weitläufigen Gebäudes ftanden offen und ebenso bie Thuren ber heiligen Labe, aus welcher die Thorahrollen entfernt waren; fonft war Alles unangerührt geblieben, und die Gerufte, Tribunen, Gallerien und Site maren, wie wenn fie eben von ihren Inhabern verlaffen worden: felbst die Decken und Teppiche befanden sich an ihren Bläten, ja man konnte beren mehr bemerken, als gewöhnlich darin ausgebreitet waren. Die Römer machten vor bem Eingang Salt, bann jog ber größere Theil mit Joseph in bas Innere bes Gebäudes hinein, mahrend ein kleiner Trupp vor der Bjorte aufgestellt blieb. Die Sineingekommene begannen alles Umberftebende aufzuräumen. um Blat zu gewinnen. Da mit einem Male brang ein dröhnender Ruf, wie aus taufend Reblen durch die Luft. und hervorbrachen aus allen Thuren ber Baufer und aus allen Rebenstraßen Maffen bewaffneter Männer, an ber Spite Patrifa, und fturzten fich jählings auf die vor ber Pforte stehenden Soldaten. Der Ansturm mar so plotslich und so massenhaft, daß diese weder Zeit noch Raum batten, von ihren Waffen genügend Gebrauch zu machen. Unter ben wüthenden Streichen ber Angreifer fielen Biele, und die Anderen flohen in die Synagoge hinein, durch ihren Silfe- und Schreckensruf Entfeten unter ihren Rameraben verbreitend. Als fie bie Urfache erfannt hatten, fturzten fie vor, aber ein Sagel von Pfeilen und Langen fuhr auf fie los und schrecte fie gurud. Die Offiziere tommandirten zurück, und eiligst wurden die Bforten geschlossen und von Innen verbarricabirt. Die Anareiser thaten nichts, um bies zu hindern, aber kaum mar es geschehen, fo flogen von allen Seiten burch die offenen Kenster Brandpfeile in bas Innere, fielen auf die Decken und Teppiche, auf die Site und Gerufte, und biefe fingen Reuer, daß bald Rauchwolfen alle Räume erfüllten, und, burch die Fenster mallend, ben Feinden draußen bezeugten, daß ihre Lift gelungen. Mit berfelben Saft entfernten nun die Römer die Verrammelung von Innen, öffneten bie Pforten und machten einen Ausfall mit all ber Seftigteit und Kraft, welche die Berzweiflung verleiht. Jest aber fanden fie von Augen und in größeren Maffen den Ausgang burch aufgehäufte Steine und Balten verschloffen und hinter diesen eine unabsehbare Menge wehrhafter Männer, die jedes Entrinnen unmöglich machte. Dit wüthendem Ingrimme stürmten bennoch die Römer auf ben Wall los, suchten ihn zu zerftören ober zu erklimmen - aber überall begegneten fie Schwerterschlag und Lanzenftog, Steinwürfen und Pfeilen, die aus ben Fenftern und von den Dächern auf sie geschleubert und abgeschoffen wurden, daß Blut und Leichen bald ben engen Raum hinter ihnen aber ftand bas Gebäude in hellen Flammen, die Balten und der Dachstuhl stürzten nieder und erschlugen Diejenigen, welche zum Kampfe nicht vordringen konnten. Gine Stunde — und von den Mannern, welche siegestrunken in bas heilige Bebäube eingedrungen waren, lebte Reiner mehr. Nur ein Mann hatte fich gleich Anfangs in eine Seitenhalle geflüchtet, und war durch ein niedriges Tenster auf der Hinterseite entkommen, an welches die Angreifer nicht gedacht hatten. Da alle Bewohner ber Stadt nach dem Kampfplate sich zusammengebrängt hatten, konnte er unbemerkt aus ihr fich retten — es war ber Urheber Diefes Sturmes, Joseph der Abtrünnige.

Bu gleicher Zeit war ein anderer Trupp burch ben

unterirbischen Sang zum Castell hinaufgezogen. An ihrer Svite ftand Amnon. Gern hatte Batrifa biefen Blat eingenommen, aber er durfte beute da nicht fehlen, wo die Gefahr am größten und die Augen Aller auf ihn gerichtet maren. Die Männer gelangten zum Thurme und entfernten Die Balten, hoben die Bretter bes Eftrichs auf und ftiegen in die Sobe. Sie hatten bald ben Ausgang bes Thurmes auf ben Sof gefunden und geöffnet. Gie fturzten binaus, hieben die einzelnen Wachen und Soldaten nieder und burchstreiften das Innere des Castells. Alles töbtend. worauf sie trafen. Das Geschrei ber Berwundeten und Rämpfenden hatte ben Alarmruf balb durch bas ganze Caftell verbreitet, und die fleine noch übrige Schaar ber Soldaten rottete sich schnell zusammen und fturzte bem Feinde entgegen. Aber die Uebermacht, die Rampfgier und ber Siegesmuth ber Juden trugen es bald über bie Minderzahl bavon, und Alle fielen unter ben Schwertbieben ihrer unerbittlichen Gegner. Amnon's Sorge war alsbald barauf gerichtet, Mirjam aufzufinden und zu be-Er zog von Thurm zu Thurm und fand sich immer getäuscht, bis er auf ben letten und hinterften Sof gerieth, in ben äußersten Thurm drang, die verschloffenen Pforten aufschmetterte und hier in einem fast verborgenen Gemache Mirjam fand, welche schwach und fast ohnmächtig auf ihren Knieen lag. Der immer näher schwellende Tumult hatte das viel geängstigte Mädchen mit Schreden erfüllt, und fie konnte ihre Rettung taum begreifen, als Amnon fie auf feine Urme bob und hinaustrug.

Die Thore des Castells rauschten auf, die Zugbrücken rasselten nieder und von der Stadt aus zog eine Schaar siegjubelnder Streiter herauf. Ihnen voran eilte ein junger Mann mit bestügelten Schritten. Ein Panzerhemd umsschloß seine Glieder, ein Helm bedeckte sein Haupt, ein blutsbessechwert war in seiner Rechten. Es war Patrika.

Noch hatte er nicht das Thor des Castells erreicht, als Amnon, Mirjam auf dem Arme tragend, erschien. Der Hand Patrika's entsiel das Schwert, und Amnon legte ihm das Mädchen in die ausgestreckten Arme: "Hier, hast Du Deine Mirjam wieder! . . ."

Der Sieg der Männer von Sepphoris war vollsständig. Sie hatten ihre prächtige Synagoge zum Opfer gebracht. Aber als der Abend niedergesunken, da stieg sie als Feuersäule zum nächtlichen Himmel empor und kündete Sieg und Freiheit in das Land hinaus. Alsbald erhoben sich Flammenzeichen von Berg zu Berg, von Höhe zu Höhe, und die Männer aller Städte griffen zu den Waffen und gingen an das blutige Werk. Sie übersielen die römischen Besatungen, kämpsten mit ihnen um Leben und Tod, und streckten sie nieder hier mit mehr, dort mit weniger Opfern. Am anderen Worgen besand sich kein römischer Soldat mehr auf galiläischem Boden.

Das Sanhedrin von Sepphoris gab unter dem Borssitze des greisen R. Jose den Bescheid, daß so außerordentsliche Umstände Patrika und Mirjam, trot der Trauer um den Bater der letzteren, die Erlaubniß gewährten, den eheslichen Segen zu empfangen. Es war eine stille Feier. der Kelch des Glückes mit Schmerz und Wehmuth bekränzt, aber doch voll süßer Innigkeit und voll Zuversicht auf die Hilfe des Herrn.

## XV.

Patrika war sich wohl bewußt, daß eine Zeit stürmischen Rampfes vor ihm liege, daß fein junges Blud gewaltigen scharffantigen Felsblöcken emporwachsen muffe, und daß der Erfolg zwar von vielen Umftanden, zunächst aber von feiner eigenen raftlofen Thatigkeit abhänge. Aber er ging muthig, entschlossen und Gott vertrauend an das Werk. Erfüllt von der wunderbaren Geschichte seines Bolles, das fo oft, wie sonst keines, den Wechsel bes Glückes erfahren, so oft, wie sonst teines, in ben höchsten Nöthen und Gefahren Rettung und Erhebung auf ungeahnte Beise erlangt, und erwiesen hat, bag, wo ber Geist gewaltig, die Mittel nur schwach zu sein brauchen, um ben höchsten Sieg bennoch zu erreichen, war er voll Ruversicht und meinte, daß jest wiederum eine Zeit gekommen, wo der göttliche Retterarm an Frael fich bewähren, das niedergetretene erhöhen, dem zerftreuten einen Mittelpunkt schaffen werbe, um ben es sich schaaren konne.

Vor Allem schiedte er daher die persischen Brüder nach dem Heere Sapor's zurück. Sie sollten nur berichten, was sie selbst gesehen, und die Aufforderungen an diezenigen, welche sie entsandt hatten, bringen, so schnell wie möglich den Uebergang des persischen Heeres über den Euphrat zu bewirken, damit die Verbündeten einander die Hände reichen und das schwache römische Heer zwischen ihnen von beiden Seiten erdrücken könnten. Dann waren sie des leichten Sieges gewiß.

Hierauf zog Batrifa mit ber auserlesenen Schaar wohlbewaffneter junger Männer, die er zum Kern der tampffähigen Mannschaft ausgebildet, aus und burch alle Städte Galilaas. Ueberall wurde er mit Jubel empfangen, überall als ber eigentliche Beld, als bas Saupt ber Nation. als das Pfand des Sieges begrüßt, und die freudigste Bereitwilligfeit gezeigt, zu noch bevorstehenden Rämpfen But und Blut hinzugeben. Er verschaffte fich hierbei eine genque Renntniß ber Dertlichkeiten und ihrer Beschaffenbeit, so wie der vorhandenen Streitmittel. Aber er begnügte sich hiermit nicht. Aus dem benachbarten Sprien hatten sich einzelne römische Schaaren an ben Grenzen aufgestellt, um möglichst die Berbreitung des Aufstandes zu verhindern. Da sie die galiläischen Grenzen unbewacht gefunden, waren fie in das Land eingeruckt, und hatten bie und ba Dorfer und offene Flecken überfallen, ausgeplündert, und von ben flüchtigen Einwohnern getödtet, wen fie fassen konnten. Patrita zog daher gegen diese aus. Bon wohlunterrichteten Führern geleitet, tonnte er die tleinen feindlichen Saufen einen nach dem andern erreichen, sie oft genug überraschen. und in muthigen Rämpfen vernichten. Ueberall blitte fein Schwert voran, gab feine Unerschrodenheit und Tapferkeit leuchtendes Borbild, und erwarb ihm feine Unermudlichkeit und treue Sorge für die Seinen bas unbedingteste Ber-Un seine Berson Schien ber Sieg gefesselt, und noch mehr, er verdiente ihn. Eine schwärmerische Anhänglichkeit erfüllte alle, die ihm nabe ftanden. Bu gleicher Reit lehrte er burch biefen kleinen Krieg feine Mannen bie Römer nicht fürchten, gewöhnte fie an ben Rampf und an ben Gebrauch der Waffen.

Enblich kehrte er nach Sepphoris zurück, nachdem er den Städten einen Tag bestimmt hatte, an welchem ihre Abgeordneten in Sepphoris sich versammeln sollten, um in gemeinsamer Berathung die Ordnung der Dinge für bas nun freie Galiläa sestzuftellen. Mirjam empfing voll Sehnsucht und freudigen Stolzes ihren jungen Gemahl, und in ihr liebendes Herz ergoß er alle seine Pläne und Sorgen, alle seine Hoffnungen und Befürchtungen. Ihre Seele war groß genug, um sie zu verstehen und zu theilen, und nicht selten vermochte ihr heller Verstand, der in der Vertraulichseit mit ihrem Bater geschärft und mit dem wirklichen Leben wohl bekannt geworden, ihm nützlichen Rath zu ertheilen und ihn zu vortheilhasten Beschlüssen Rath zu ertheilen und ihn zu vortheilhasten Beschlüssen Nichts gleicht der Wonne, welche zwei liebende Spegatten durchdringt, wenn sie in dem Verständniß eines großen heiligen Werks des Lebens sich begegnen und zu dessen Ausführung in Rath und That sich verbunden fühlen!

Der Tag, an welchem die Abgeordneten in Sepphoris erscheinen sollten, war nahe. Patrika saß in einem Gemache seines Hauses, eine Schreibtasel vor sich, auf die er die Entwürse verzeichnet hatte, welche er der Versammslung vorlegen wollte, und Mirjam befand sich neben ihm, bald seine Nachsinnen schweigend achtend, bald seinen Worten lauschend, wenn er die Bedenken über irgend einen Punkt durch ein Gespräch mit ihr aushellen und beseitigen wollte. Da trat Amnon ein mit erhiptem Angesicht und sunkelns den Augen. Sein ganzes Wesen war so ausgeregt, daß er sich erst sassen und überwältigen mußte, bevor er sprechen konnte.

"Patrika," hob er an, "ich komme von der Bersfammlung Deiner Krieger, zu denen sich alle Jünglinge und jungen Männer dieser Stadt geschaart haben, ich komme zu Dir von ihnen mit einem großen, gewichtigen Worte. Wir Alle sehen ein, daß uns ein Kampf auf Leben und Tod bevorsteht. Kom wird und kann nicht gutwillig zusehen, wie wir seine Soldaten getöbtet und seine Herrschaft gebrochen haben. Ob uns Hise von Osten

•

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

fommt, dauernde Hilfe, wir wiffen es noch nicht, aber ber Rampf mit Rom wird nicht blos beftig, sondern auch lang und immer wiederholt fein. Der Beier, ber bas schwache Lamm in sein Nest getragen und seinen Jungen gur Aegung vorgeworfen, läßt es nicht wieder los, ebe nicht der Jäger ihn in's Herz getroffen. Ja, wir wissen, es ist ber lette Kampf, ben Juda in diesem Lande. ia auf ber gangen Erbe, ju tampfen bat; wir find feine letten Streiter, und wenn unfere Sahne biesmal in ben Staub gefallen, wird tein Sonnenstrahl fie je wieder bescheinen, kein Luftzug sie je wieder schwellen. 11m da zu fiegen. bedürfen wir eines höheren Beift es, eines höheren Armes . . . Nicht Rampfesmuth, nicht Verzweiflung genugen . . . Bon oben ber muß ber Beift Gottes tommen und das Auge erleuchten und jede Sehne ftählen und jedes Schwert heiligen, und Greise, Frauen und Kinder zu Helben machen! . . . Patrika, wer holt uns diesen Geist herab, wer gießt ihn durch unsere Seelen und Arme wer anders, wenn nicht Du? Patrifa, Du bist ein Zweig aus Davids Stamm - bie Zeit ift gekommen, die Befahr ist da, die Rettung muß erscheinen . . . . Batrika, wir erkennen Dich als Boten Gottes, als Gesandten bes Herrn, als Meffias an - erkläre Dich bafür und Beil uns - wir werben siegen!" . . .

Diese seurige Ansprache, die mit jedem Worte begeisterter, entzückter, zuversichtlicher wurde, traf Patrika
bis in's innerste Herz. Sine flammende Röthe ergoß sich
über sein Antlig. Es war, wie wenn tausend geheime Gedanken, tausend haldwache Gefühle sich von dem Boden
seines Geistes erhöben, die Fäden durchrissen, die sie daran
fest gehalten, daß sie nun hinaufstiegen in den lichten
Sonnenschein und in die klare Himmelsluft, um sich da
frei und verklärt zu bewegen. Er konnte nicht antworten,
sein Auge blitte nur weit geöffnet auf den leidenschaftlich erregten Freund, ber in seiner Berzückung ihm eine Bot- schaft bes himmels zu bringen schien.

Da trat Mirjam auf ihren Gatten zu, legte die Hand auf seine Schulter und sprach sanft, aber entschieden: "Nicht doch, mein Patrika, laß Dich von der Liebe Deines Freundes und von der Schwärmerei der Jünglinge nicht verleiten. Eine Stimme aus dem Grabe ruft Dir zu: Gieb der Versuchung nicht nach, und bethöre Dich nicht selbst. Es ist die Stimme meines Vaters, Du kennst sie, es ist die Stimme dessen, der Dir selbst Vater war, und ein Mann in Israel, wie Keiner mehr. Sei Du der Retter Deines Volkes, aber kein Wessiat! . . . ."

Die beiben Männer hatten sich Mirjam zugewenbet, und lauschten gespannt ihren Worten. Aber Amnon lieft fich von ihnen nicht zurüchschreden, sondern mit Saft unterbrach er sie, und rief aus: "Wie, Mirjam, Du trittst mir entgegen? Du weisest bie Verherrlichung Patritas zurud? Bei Dir hoffte ich Unterftutung ju finden. Deine Seele mit ihren Schwingen sollte ben großen Bebanken zur Höhe tragen, und das Feuer Deines Herzens ihn mit Gluth und Leben burchflammen! Batrifa, lag Dich nicht burch bas Wort eines Weibes zurückgalten — geh in Dich - woher find Dir die Gebanken bes Rampfes getommen? wer hat Dir ben Blid geöffnet und Dich bie That zur rechten Zeit seben laffen? was hat Dich an unsere Spite gestellt, und Dir ben Sieg erworben? Es ift die Rraft, die von oben ftammt, ber Ruf, ber vom himmel tont! Geh, ich glaube an Dich, wir Alle glauben an Dich . . . Rannft Du diesem Glauben Dich entziehen? Und Du, Mirjam, willft Du Dich kleiner machen als Du bift? Deinen Gatten mit Dunkel umgeben, ftatt mit dem golbenen Lichte ber Morgensonne? Liebst Du, verehrst Du ihn wirklich so? . . . "

Noch immer schwieg Patrita, und seine Seele schien

ber Kampiplat mächtiger Gewalten zu sein, die fich wider einander erhoben und mit einander rangen, und feine vers mochte es über die andere. Seine Bruft hob und senkte fich, und fein Blid irrte balb zur Bobe, balb zum Boben nieber. Aber Mirjam fprach: "Rein, nein! Meine Liebe ift so groß, wie eines Menschen Berg sie zu fassen ver= mag, mein Batrita mir fo boch, wie ein Sterblicher au steben vermag, meine Singebung für unseren Glauben und unfer Bolt fo ftart, wie fie eine Seele zu erfüllen vermaa. Sa, ich bin bereit, wenn es gefordert wird, ihn und mich für unseren Sieg zu opfern! Aber nicht bieser geheimnißvolle Bund mit unsichtbaren Mächten, nicht diese Erhebung amischen Himmel und Erde, Dieses Halbdunkel von Mensch und Gott! . . . . Gin Belb foll er fein, ein Belb, ber tämpft und siegt, und, wenn es fein muß, fällt. - So will ich ihn seben und sein Haupt mit ber Krone bes Muthes, der That und des Ruhmes schmücken, unter feinen Brüdern der Erfte, unter feinen Genoffen der Bochfte. Nicht aber in einer Höhe, die uns entrückt ist, nicht mit einem Glauben, in den der Zweifel sich einschleicht, nicht mit einem Rausche, der vorübergeht und der Täuschung in die Arme fällt!" . . .

Amnon stampste mit dem Fuße, und über sein Gessicht flog die Wolke des Unmuths. "Nicht so, Mirjam!" hob er wieder an, "Du mußt, Patrika! Wir können dessen nicht entbehren! Wisset Ihr nicht, mit wem wir es zu thun haben? Mit einem Volke, des Kampses ungeübt, rasch und seurig im Angriff, aber bei dem geringsten Wißsgeschick ebenso schnell entmuthigt, und wie der Trunkenheit des Sieges, so auch dem Zweisel am Ersolge, der Ersschlaffung, der Furcht zugänglich. Seit Jahrhunderten verdammt, nur zu dulden, ist seine Spannkraft nur gering, und der erste harte Schlag wird seine Arme sinken machen. Es bedarf eines höheren Odems, eines begeisternden

Hauches; es darf nicht blos sich auf sich selbst gestellt wissen, sondern muß glauben, daß eine höhere Macht es unterftütet, es schütt, dafür streitet . . . Dann wird bas Lallen bes Säuglings zum Schmettern ber Kriegstrompete, und ber lette Seufzer bes Greifes jum feurigen Segen für Schwert und Schild! . . . Und wie? Rieben sich jest nicht die Kinder unseres Bolfes wie Metalladern burch den thönernen Rolok von Rom? — Der Ruf: Der Meffias ist da! wird dieses Metall zum Glüben und in den Fluß bringen, bak es gurudftromt zu feiner Quelle, und die Leere hinter sich läßt, daß der Koloß zusammenbricht. bloßen Runde von unserem Aufstande bleiben sie Alle falt, und find wohl gar unmuthig, daß wir fie aus ihrem Frieden Darum, Patrifa, beschwöre ich Dich, höre auf stören. meine Stimme, es ift bie Stimme bes Bolfes, es ift bie Stimme bes gangen Jirael und feines Geschickes! . . . . "

Da erhob sich Batrika und trat vor den Freund hin. Sein Antlit war ruhig geworben, und hatte felbst ben Ausdruck bes Schmerzes angenommen. "Streitet nicht, meine Theuren!" sprach er. "Streitet nicht, Du, mein Weib, und Du, mein Freund, mit einander über etwas, was weder von Euch, noch von mir abhängt. Amnon, das Licht, in welchem Du mich schauest, stammt aus einem Bergen voll Freundschaft und einer edlen Schwärmerei. Aber ift es darum das Echte, das Wahre, das Göttliche? Diese Frage muß entscheiden, nicht mein Wille, nicht die Klugheit, nicht ber Bortheil. Ich versenke mich in mein Inneres, und ich empfinde da die Sehnsucht, daß es fo fei, wie Du es munscheft. Aber ift die Sehnsucht auch bie Erfüllung? D, daß der Tag erscheine, wo die Berbeigung unseres Gottes eintrifft, wo der Gesandte bes Beils in unsere Mitte tritt, und bas Reich bes herrn beginnt. Aber bin ich wirklich bieser Gesandte? . . . . Reine Antwort erfolat in mir. Nur die flammende Begeisterung, für mein Volk zu leben und zu sterben — aber keine Antwort auf meine Frage . . . nicht der Ruf, ber zum Himmel, nicht die Wunderkraft, die Uebermenschliches vollbringt, nicht die Ueberzeugung, vor der jeder Zweisel verstummt . Soll, Freund, soll ich mich und Andere täuschen? die heilige Sacheder Wahrheit mit Lug beslecken? und wenn der Taumel vorüber, und die Wahrheit an den Tag kommt, meinen Namen dem Fluche vermählen? Ach, Amnon, auch mein Schmerz ist groß; ich möchte das Knie beugen vor einem göttlichen Boten und den Führerstab legen in seine siegreiche Rechte — aber da ich nicht sühle und nicht weiß, ob ich es bin, darf ich mich dafür ausgeben? . . . Nein, Amnon, warten wir, ob der Ruf des Herrn in meiner Seele erschallt, ob das Verdorgene zu Tage kommt — dann werde ich bereit sein und sollte die Flamme mich verzehren!"

Amnon hatte das Haupt sinken lassen; er ergriff die dargebotene Hand Patrikas und sprach leise: "D Patrika, Du hast Recht wie immer; dann aber kommt zum ersten Male der bleiche Strahl der Berzagtheit in mein Herz, und es will sich in ihm regen wie ein Zweisel am glückslichen Ausgang . . ."

Da trat Mirjam auch zu ihm hin, und ergriff seine andere Hand. "Das darsst Du nicht, Amnon, dies wäre ein Verrath an unserer heiligen Sache, diesen Gedanken mußt Du von Dir abschütteln! Traust Du der Krast der Wahrheit und des Rechtes so wenig zu, baust Du auf die Hilfe Gottes für den Unterdrückten, der seine Fesseln sprengt, so wenig, schätest Du den Todesmuth und die Entschlossenheit von Männern so gering, daß ihr Schwert Nichts auszurichten vermöchte, wenn ihre Hand nicht vom Glauben an überirdische Mächte, an eine wunderbare Sendung geleitet wird? Nein, der Gott Israels ist gegenwärtig, auch wenn er nicht einen eigenen Boten sendet, Patrika ist der Ersorene des Herrn, der erwählte

Führer seines Bolkes, auch wenn kein Salböl bes Wessias seine Stirn bethaut hat . . . Rämpset mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen und wir werden siegen! . . . "

Patrika umarmte voll Bewunderung sein Weib, Ams non richtete sich an der Wacht ihrer Worte wieder auf; aber der erstere litt es nicht, daß Amnon allein die Antwort in die Versammlung der Jünglinge brächte, sons dern begleitete ihn dahin, um selbst das Wort der Bes ruhigung zu sprechen, und die feurige Zuversicht nicht abs schwächen zu lassen.

Als die Abgeordneten der Städte in Sepphoris zusammengetreten, wählten sie mit Einstimmigkeit Patrika zum Dux Galilaeae, billigten alle seine Borschläge, und stellten ihm Baffen und Güter zur Verfügung, so weit er ihrer zur Vertheidigung des Landes und der Freiheit bedurste. Allgemeiner Jubel umgab ihn, allgemeines Vertrauen begleitete ihn.

Sobald er also die Macht in seinen handen hatte, traf er unverzüglich die angemessensten Berfügungen. In allen Städten ließ er die Befestigungen ausbessern und verstärken: die Mauern wurden wieder bergestellt und erhöht. die Gräben gereinigt und vertieft, die Wälle vermehrt; Vorräthe wurden in allen festen Blaten aufgehäuft, Waffen angefammelt und verfertigt, besonders auch Wurfgeschosse aller Art, Ballisten, Katapulten, Scorpionen angeschafft, und unter die befestigten Blate vertheilt. Vor Allem hob er an iedem Orte bie tüchtigste Mannschaft aus. ordnete fie in Rotten und ließ sie unaufhörlich einüben. biefen Kern follte fich überall bie ganze Männerschaar anschließen, sobald es die Bertheidigung galt; jene aber mukten auch jum Ausruden bereit fein. Batrifa fand so viele Bereitwilligkeit, daß sein Herz immer mehr voll Muthes ward. Sein Auge war jett nur gen Often gerichtet.

## XVI.

Die persischen Boten hatten sich eiligst und voll schöner Hoffnungen auf den Rückweg begeben. Sie konnten diesen schweller zurücklegen, da sie die Pfade, die sie zu wandern hatten, schon kannten und jetzt viel seltener auf römische Posten stießen, die sie umgehen mußten. Aber sie sanden das persische Heer nicht, wo sie es zu treffen gewünscht, nicht diesseits und jenseits des Euphrat, nicht im raschen Anzuge auf Sprien, sondern — vor der Festung Amida gelagert.

Allerdings hatte Sapor den Plan, welchen ihm Antonius entworfen, verfolgen wollen, und da er auf dem Marsche am südlichen Abhang der armenischen Berge auf bie furchtbare Beste Amida stieß, welche ber Raiser Conftantius vor Jahren nach den Angaben des Ursicinus erbaut, hatte er nicht im Sinne, sie zu belagern und sie zu erobern. Aber theils mochte er die Gesimung der römischen Besatung erproben und sie durch Schreden zur Uebergabe bewegen wollen, theils war er zu eitel, um nicht vor den nahenden Feinden mit seiner Macht und Berrlichkeit zu prunken. Er ordnete einen Borbeizug seines ganzen Heeres bicht unter ben Mauern Amibas an, und stellte sich selbst an die Spize der Schaaren, wobei er feine ganze königliche Pracht entfaltete. Alle Bürbenträger bes Hofes in ihren kostbarften Staatsgewändern zogen vor ihm her, alle seine Generale und Oberoffiziere folgten ihm,

und er felbst in den schimmernosten Rleidern und mit dem funkelnhften Geschmeibe geschmudt, einen golbenen Bibbertopf, mit den leuchtenbften Ebelsteinen befett, ftatt bes Diadems auf dem Saupte, faß hoch zu Rog, neben ihm fein Sohn Grumbates, ein schöner hoffnungsvoller Jüngling. Die Römer saben diesem glanzenden Schauspiel von den Mauern aus zu, aber statt geblendet zu werden, verlangten fie nur hohn mit hohn zu bezahlen, und als ber König nabe tam, lieften fie auf ihn eine Wolke von Bfeilen und Burffpießen los. Gin Pfeil flog unglücklicher Weise in bie königlichen Gewänder und zerriß sie, und ein anderer traf den Jüngling und burchbohrte ihm bas Herz, daß er todt zu den Kufen des Baters niederfiel. Schmerz und Buth erfüllten Sapor, und fein Einreben brachte ihn von bem Entschlusse ab, auf der Stelle Rache an den Mördern feines Kindes und an denen zu nehmen, die ihn so arg verhöhnt hatten. Er befahl, Amida einzuschließen und zu belagern. Er hatte sich aber getäuscht, wenn er die Befatung erschrocken und die Eroberung leicht geglaubt. Mit einer beispiellosen Hartnäckigkeit vertheidigten die Römer ihre Festung, wohl wissend, daß Tod ober Knechtschaft ihr Loos fein werbe. Bergebens führte Sapor seine tapfersten Rrieger zu immer wiederholtem Sturme. Sie wurden immer wieder und mit großem Berlufte abgeschlagen, und bie Leichen ber Berfer füllten bie Gräben und verpesteten bie Luft. Bergebens errichtete er Wälle und Thurme, höher als die ber Stadt, um von da aus die Besatzung von den Mauern zu vertreiben und die Stadt in Brand Die Römer achteten bes all nicht und fämpften mit ungebrochenem Muthe. So zog sich die Belagerung burch brei Monbe bin.

Hier war es, wo die Männer, welche aus Sepphoris zuruckfehrten, auf das perfische Heer trasen und sich ihrer Aufträge bei benen entledigten, von welchen sie abgesandt

worben. Sie hatten erreicht, was fie jemals hatten erwünschen können; alle ihre Zwede waren erfüllt. Brüder in Galiläa hatten das römische Joch abgeschüttelt, und standen, so aut fie konnten, in den Waffen, einen guverlässigen und begabten Führer an ihrer Spite. Sett war es an ihnen, ihre Verheißungen zu erfüllen, und mit bem persischen Beere ben vollen Sieg und bie bauernbe Freiheit zu bringen. Und fiehe! hier hatte die Gitelkeit und die Rachsucht eines afiatischen Despoten Salt geboten, und in nutlosen Rämpfen um einige Mauern, die ihn in seinem Siegeslaufe nicht gehindert hatten, rieb er seine Rrafte auf. Die einflugreichsten Manner in ber Umgebung Capors fuchten ihn von der Fortfetung ber Belagerung abzubringen, zeigten ihm die großen Erfolge, die er jenfeits bes Euphrat erringen würde, und welche die kleinliche Rache an ben Männern von Amida nicht aufwöge, um fo weniaer, als später biefe Festung doch fallen müßte. Selbst ber Grofvegir strengte alle feine Rrafte an, seinen Herrn auf andere Gedanken zu bringen. Es war vergebens! Je länger ber Widerstand ber Römer dauerte. besto stärker schwoll bie Wuth bes Perferkönigs an, und mit jedem Sturme, der abgeschlagen, mit jedem Angriff. ber vereitelt wurde, ftarfte fich fein Gigenfinn. Bielmehr machte er seinen Offizieren die heftigsten Vorwürfe, daß fie die Ausführung seines Willens zu lau betrieben und die Befriedigung ihres herrn politischen Entwürfen nachsetten. Mit tiefem Kummer saben die judischen Offiziere Die gunftige Beit verfließen und ben 3med bes ganzen Beereszuges scheitern. Antonius begriff, daß feine Rolle hier ausgespielt sei; Sapor ließ ihn nicht mehr vor sich, seinen Vorwürfen und Mahnungen sich zu entziehen. Er verließ das persische Heer, und niemals hörte man wieder von ihm.

Endlich schlug auch die Stunde, in welcher Amida

vor der Uebermacht des Feindes fallen mußte. Die Erschöpfung der kleinen Besatung, die immer mehr zusammengeschmolzen war, und um so mehr Tag und Nacht wachen und kämpsen mußte, war so groß, daß ihr Widerstand endlich aushörte; die halb in Schutthausen verwandelten Mauern boten jett breite Breschen dar, und so drangen die Perser in die Stadt, und hieben alles Lebende darin nieder. Nur wenige Männer entwischten durch ein Hinterpförtchen, das die Perser außer Acht gelassen, unter ihnen der Anssührer der Römer, Ammianus Marcellinus, der uns die Kunde von dieser merkwürdigen Belagerung hinterlassen hat.

Der Rachedurst Sapors war befriedigt, über bem Grabbügel seines Sohnes war ein Monument von Trümmern und Leichen aufgethurmt. Aber in biefer Gruft lag auch ber arofie Blan begraben, Roms Herrschaft in Afien zu vernichten und die asiatischen Nationen von diesem Joche zu Der Sommer war zu Ende; Stürme und befreien. unaufhörliche Regenschauer fuhren von den Gipfeln der rauhen armenischen Berge herab. Allein auch ohne dies war das persische Heer so geschwächt, daß an eine Fortsetzung bes Weldzuges nicht zu benten mar. Dreißigtausenb Berfer lagen um die Ruinen Amidas. Grimm und Berzweiflung im Bergen stiegen bie Manner bes babylonischen Juda ihre Schwerter in die Scheide, und folgten dem Befehle zur Beimkehr nach einem eben so nuplosen wie schmachvollen Feldzuge. Das perfische Beer ging über ben Tigris zurück.

Aber früher schon war ein anderer Uebelstand eingetreten. Ursicinus war weder gefangen noch getödtet. Es war ein falsches Gerücht, das sich in Sprien und Galiläa hierüber verbreitet hatte. Allerdings war er, als er Amida vor dem Heranzuge der Perser verlassen, auf eine starke Streisschaar der letzteren gestoßen. Sein kleiner Trupp wurde überwältigt und niedergehauen. Er selbst aber mit wenigen Begleitern rettete fich burch bie Flucht, und fab es gewiß gern, daß die Verfer ihn unter ben Erschlagenen glaubten, weil er um so leichter ihrer Berfolgung ents tommen tonnte. Er warf sich in die armenischen Berge, und irrte hier lange Zeit umber. Ja, er verlor eines Tages seine Begleiter, Die sich um Nahrung zu suchen zerftreut hatten, und mußte unter großen Dubleligfeiten seinen Weg allein fortsetzen. Endlich gelangte er nach Sprien, und erfuhr hier zu gleicher Reit ben Aufftand ber galiläischen Juden und die Belagerung Amidas burch die Berfer. Sein Entschluß war schnell gefaßt. Er wußte, daß er sich auf die Festigkeit Amidas und die Tapferkeit ber römischen Besatzung verlassen konnte; ex wußte, daß er nunmehr von den Versern nichts mehr zu fürchten habe. Er eilte baber zu bem Beere am Euphrat. jog so viele Truppen zusammen, wie ihm ber eifersüchtige Sabinianus nur gestattete, und ructe mit ihnen an die Grenzen Galiläas.

So erhebe Dich, Löwe von Juda, aus dem Dickicht, in welchem Du allzulange gelagert: die Jäger sind da, ihre Netze gestellt, ihre Schwerter gewetzt, ihre Pfeile geschärft, und alle ihre Waffen haben sie mit Gift getränkt — denn sie wollen Dich treffen zum Tode! Wie wirst Duithnen stehen?

## XVII.

Abermals flammten die Feuer auf den Bergen Galisläas. Aber diesmal nur von einer Richtung von Norden her, von Dan und Kedes dis nach Sepphoris. Und sie waren keine Zeichen des Jubels und des fröhlichen Sieges, sondern die Verkünder des Angriffs, daß der Feind erschienen wäre und bereit, in die Marken des Landes zu dringen.

Die nach und nach eingetroffenen Nachrichten, bag Urficinus lebe und an der Spite eines Heeres heranziehe, zugleich ein Beweis, daß er von den Perfern nichts zu fürchten, die Juden alfo nichts zu hoffen hatten, hatte die Gemüther tief erschüttert, aber ben Muth berer nicht gebrochen, welche an der Spitze der Erhebung standen. fonders Patrita, obgleich er einsah, wie schwierig der Rampf bes kleinen Bolkes gegen bas noch immer gewaltige Rom sein wurde, rechnete zu fehr auf die Gerechtigkeit seiner Sache, auf bie Schwäche ber römischen Regierung und auf die Silfe, die der Berr durch feine Fügung, wenn nur der Rampf sich in die Lange goge, ihnen schaffen konne, um nicht seine ganze Freudigkeit sich zu bewahren. trat hinaus vor seine versammelten Schaaren und bas sie umringende Bolk, und sprach zu ihnen Worte ber Begeisterung. "Habet Ihr jemals gehört." jagte er, "daß Ifrael Silfe und Rettung empfing von Augen ber, und bennoch überdauert es die Jahrtausende? Waren es nicht

ftets feine eigenen Belben, Die ihm fein Gott berufen, feine eigenen Männer, die ihm fein Gott begeisterte, welche ben Feind niederschlugen, und die Standarte der Freiheit auf seinen Bergen aufpflanzten? Mögen sie heranziehen, römischen Sprer: wir wollen die neuen Maffabaer sein, und wären ihre Heere so zahllos wie damals, und unfere Schaaren so klein wie die der Hasmonäer — von denselben Höhen wollen wir herabrauschen, ein unwiderstehlicher Beraftrom, und fie mit ihren eigenen Schwertern töbten und mit ihren eigenen Fesseln belaben! Bas unfre Bäter gefonnt, vermögen auch wir, benn berfelbe Gott ift mit uns, wenn wir Dieselben mit ihm find! . . . Warum sollten wir also ben Kampf scheuen und vor ber Schlacht zurudweichen? Bedenkt, was wir gethan, bas mußten wir thun, und felbst die Nieberlage konnte uns nichts Schlimmeres bringen, als wir schon ertragen haben. Beiligthumer geschändet, unsere Religion erbrückt, unser Geset verlett, unsere Sabe verzehrt, wir, unser Leben, unsere Frauen. Kinder und Greise der Willfur der Barbaren anheimgegeben! . . . Darum erhoben wir die Waffen, und Gott segnete sie mit Sieg — barum tragen wir sie muthig bem Jeinde entgegen, und Gott wird sie feguen mit Sieg! Nein, Ifrael wantet nicht, Ifrael geht nicht unter, Frael fampft fo lange es besteht, und es besteht immerbar!"

Lauter Auf der Zustimmung, des Muthes, der Hingebung folgte auf diese Worte, und wie die Strahlen der Sonne auf diese Wänner und Jünglinge, auf ihre des geisterten Angesichter, ihre Muth blitzenden Augen, ihre erhobenen Arme und Waffen sielen, und den bewegten, des weglichen und entschlossen Haufen zeigten, konnte die freudigste Zuversicht in das Herz ihrer Führer einziehen, und die seurige Einbildungskraft Zeiten des Sieges, Tage des Glückes voraussehen. . .

Ursicinus hatte beschlossen, wenn auch sein Hein Und kaum mit den nöthigen Borräthen versehen war, einen raschen Zug in das aufständische Land zu wagen. Theils verachtete er die Juden zu sehr, und hatte keine Borstellung von ihrer Widerstandskraft, und daß befähigte Führer an ihrer Spize stehen könnten, theils glaubte er sie überraschen zu können, und durch seine Kühnheit ihnen den Muth zu benehmen. Endlich stand ihm das drohende Gespenst der kaiserlichen Ungnade vor der Seele, wenn seine mächtigen Feinde in Rom den galikäischen Aufstand ihm, seinem Versahren und seiner Härte zuschrieben. Ze schneller er also diesen unterdrücken würde, desto eher entwand er seinen Gegnern diese Wasse.

Aber auch Patrika war ebenso rasch entschlossen, ihm kräftig entgegen zu treten. Er zitterte nicht vor dem Gedanken, eine Feldschlacht mit den ersahrenen Feldherrn und seinen erprobten Soldaten zu wagen. Sich jetzt schon hinter die Mauern der Städte zu bergen, wäre ein Einzgeständniß der Schwäche gewesen, das jeden Erfolg abgeschnitten hätte. Alle Männer, die er zu Führern seiner Rotten eingesetzt, stimmten im Rathe hierin mit ihm überzein; seine Boten durcheilten das Land, die Kriegstrompeten erschallten an allen Orten, und die im Voraus bestimmten Mannschaften stellten sich an den Sammelplätzen ein.

Die Stunde des Abschiedes war gekommen. Patrika stand in seiner Waffenrüstung vor Mirjam, neben ihm Amnon. Sie selbst hatte ihm den Panzer um die Brust befestigt, das Schwert um die Hüfte gegürtet, den Helm ihm in die Rechte gegeben. Nun stand sie vor ihm, und ihre Augen waren in einander gesenkt, und ihre Lippen bebten unter dem Worte des Abschieds. Da konnte sie den Sturm ihrer Gefühle nicht mehr zurückhalten; sie warf sich an seine Brust, schlang ihre Arme um seinen Nacken

und ein Strom von Thränen fiel auf das stählerne Brustkleid nieder. "D meine Mirjam," flüsterte Patrika ihr zu, "fasse Dich, mit Gott sehen wir uns bald wieder, und seiern den Triumph unserer heiligen Sache mitsammen . . sasse Dich, es muß so sein . ."

Da erhob sich Mirjam, mit aller Kraft sich überwindend, daß es wie ein letter Krampfichauer burch ihre Glieder zuckte, aus seinen Armen, und mit aufgerichtetem Haupte sprach sie: "Ja Patrifa, ich will die Tochter bes Patriarchen Hillel, ich will das Weib des Helden von Sepphoris fein! Geh. Gesegneter bes Herrn, und ftreite für Dein Bolt, für Deine Mirjam, für Dein Glud! . . . Und wenn die Stadtthore fich hinter Dir schliegen, sei ruhig, ich werde den Thurm besteigen, und ausschauen Tag und Nacht, bis Dein Bote kommt, ber uns Sieg verfündet! Aber bennoch, mein Patrika, bebenke Gines. Dit Dir fante bas haupt biefes Boltes, mit Dir alle hoffnung, aller Erfolg. Darum schone Dich, und setze Dich nicht mehr aus, als nothwendig. Ja, Du wirst zurudkehren, mein Herz fagt es mir, mein Glaube macht mich bek ficher! . . . "

Da umarmte Patrika noch einmal und stürmisch sein Weib, und eilte hinaus. Aber kaum hatte sich die Pforte hinter ihm geschlossen, als sie sich noch einmal öffnete, und Amnon wieder eintrat. Mirjam skand noch an derselben Stelle, skarr wie eine Bilbsäule, ihr Antlit bleich und sest wie von Marmor, die Augen dahin gerichtet, wo der theure Mann ihnen entschwunden war. "Mirjam," rief Amnon ihr zu, "sei ruhig, ich werde der Schild Deines Patrika sein, ich werde vor den Pfeil treten, der auf ihn gezielt ist, vor das Schwert mich wersen, das ihn treffen soll, und drei Mal und vier Mal soll diese Brust durchbohrt werden, ehe der Feind zu ihm gelangt!"

Und er ergriff ihre Hand, und füßte sie, und eilte von bannen. —

Die Männer Judas hatten sich um Batrika gesammelt; es waren ihrer ungefähr 5000. Mit ihnen zog er dem Feinde entgegen. Rascher noch als die Römer die Grenze überschritten, waren die Befehle Batrifas porangeeilt. Er forderte die Bewohner bes Landes auf. überall vor den nahenden Römern zurückzuweichen, die Dörfer und Weiler zu verlaffen, alle Borrathe mit sich zu nehmen ober zu vernichten, Die Brunnen zu verschütten, aber unfern ber Wege, welche bas romische Beer zog, Schwärme aufzuftellen, die alle Rundschafter bes Ursicinus auffangen könnten. Er fand ben willigften Gehorfam, und die punttliche Ausführung beraubte die Römer nicht blos unentbehrlicher Silfsmittel, sondern entzog dem Urficinus auch jede Runde von dem, was er vor sich finden Die Römer konnten baraus entnehmen, ihnen die Unterwerfung nicht leicht werden würde, und Unmuth und Verzagtheit begannen schon, sich ihrer zu bemächtigen.

Auf dem Wege, auf dem die Römer in der Richtung nach Sepphoris marschirten — denn Ursicinus wußte wohl, daß in dieser Stadt das Herz des Ausstandes schlug — befand sich ein Thalkessel, zu welchem man über einen bewaldeten Höhenzug gelangte. Sobald man die Höhe erreicht hatte, senkte sich der Weg in das enge Thal hinab, das, von beiden Seiten durch mäßige Hügel begrenzt, von einem hohen Berge geschlossen wurde, um dessen Fuß herum die Straße durch einen Engpaß weiter sührte. Auf dem Gipfel dieses Berges lagen die Ruinen eines ehemaligen, befestigten Bergortes, Achabara, der im Kömerkriege verwüstet und zertrümmert worden. In den Seitenhöhen, aus Kalkgestein gebildet, befanden sich mehrere große Höhlen, die in den früheren Zeiten nicht selten den Umwohnern

und ihren Heerden zur Aufluchtsstätte gebient batten. Diesen Blat hatte Batrita für den Rampf ausersehen. Die weitläufigen Ruinen waren ganz geeignet, sein kleines heer vor ben Bliden bes Feinbes fo lange zu mastiren, wie er es für aut befände, und in die Sohlen legte er Sinterhalte. welche von den Seiten in den überraschten Feind fallen Am sechsten Tage, nachdem er Sepphoris verlassen, erhielt er hier bie Runde, daß der Keind sich nähere. Rasch, wenn auch nicht ohne Vorsicht, zog Ursicinus beran. Die ersten Coborten gelangten auf den buschigen Wall, und saben den Thalkessel vor sich liegen. Schweigen herrschte ringsum, kein Laut tonte aus der Tiefe, nichts regte sich auf ben Soben, das Auge rubte nur auf ben von der Sonne bestrahlten Ruinen Achabara's, die völlig verödet erschienen, auf den bewaldeten Sügeln und der stillen steinigen Thalsoble. Ruhig und ohne ein hinderniß zu befürchten, zogen sie bie Strafe hinunter, die folgenden Cohorten rudten nach, und schon war fast die Salfte bes römischen Beeres in die Tiefe gelangt, und wandte sich dem Berge zu, beffen Guft fie umidreiten mußten. bröhnte das Schmettern eines Kriegshornes mitten aus ben schweigsamen Trümmern ber Beste und flang im dumpfen Wiederhall durch das ganze Thal, und brach sich donnernd an ben rissigen und zerklüfteten Söhen. Und mit furchtbarem Schlachtruf fturzten die Reihen ber judischen Männer aus ben Ruinen hervor und in geschloffenen Gliebern ben Abhang des Berges hinunter und in die marschirenden Glieber ber Teinbe hinein. Nicht minder murben die Seiten bes Berges von einer Menschenmenge besett, welche mächtige Steine und Blode, die ihnen die Burgtrummer in Menge lieferten, auf die feindlichen Soldaten niederrollen ließen und zahllose Wurfspieße und Pfeile auf sie entsandten. Die Römer wurden von diesem plötlichen Angriff zum Entfeten getroffen; faum konnten fie Zeit und Rraft finden,

ihre Schwerter zu fassen und ihre Schilbe zurecht zu rücken, faum ihre lofen Reihen enger zusammen zu ziehen, als schon Tod und Berberben unter ihnen wütheten. Schwerter ihrer Teinde mit jedem Hiebe sie zum Tode trafen. und die Steine und Wurfspiege mitten in ben Reihen die tapfersten und unerschrockensten Krieger niedet= warfen. Aber nicht blos von vorn und von oben her drohte ihnen der Untergang. Wie aus der Erde beraus ftiegen von allen Seiten bewaffnete Männer, die ben Rugen ber Römer in die Flanken fielen, daß der Rampf bald die gange Länge bes Thales einnahm. Bon binten ber brangen immer mehr Cohorten über bie Sohe, und indem sie ihre Vordermänner immer weiter vorschoben, feilte sich die Menge jo eng zusammen, daß das schmale Thal balb überfüllt war, und die, die in der Mitte sich befanden, jeder Bewegung unfähig wurden. Das Morben und Niebermeteln wurde allgemeiner, und der Schrecken lähmte die meisten ber römischen Soldaten, daß nur hier und da die Vertheibigung eine fraftigere wurde.

Ursicinus hatte ben Schall ber Hörner, das Kriegszgeschrei und den Tumult des Angrisses gehört. Er sprengte eiligst die Höhe hinan, und überblickte von da aus den ganzen Kampsplatz. Er sah, wie die ersten Glieder seines Heeres bereits die Flucht ergrissen, sich um den Berg herum nach dem Ausgange des Thales drängten, und so weit sie nicht von den Wassen und Geschossen der Juden getrossen wurden, die Wassen von sich wersend, hinaus und auszeinander liesen. Die Feinde ließen ofsendar dies zu, weil der Untergang der Fliehenden durch die Nachhut der Inden gesichert sein mußte. Er sah, daß der Kamps hier unzwendung seiner Keiterei, keinen Kaum habe. Er ließ zum Kückuge blasen, um hinter den unglückseligen Höhen eine seite Vosition zu nehmen und die Feinde zu erwarten.

Aber nur ein geringer Theil berer, die vor ihm in bas Thal hinabgeftiegen, konnte gurud, benn die Feinde, Die aus ben Söhlen ber Seitenberge in immer größerer Bahl herausgekommen, schnitten ihnen ben Weg ab, und von vorn ber brang Patrita mit seinen siegreichen Schaaren immer tiefer in den Knäuel hinein. Nur Ginzelne wehrten sich mit ber Kraft und Gewandtheit erprobter Krieger, die Andern fielen wehrlos unter ben Streichen ber erbitterten Gegner. Dehr als die Salfte bes römischen Beeres mar verloren. Nach weniger als zwei Stunden gab es im Thale nur Sieger, Tobte und Berwundete und eine fleine Rabl Gefangener. Urficinus batte ben Rest eine Stunde hinter das Schlachtthal zurudgeführt und hier eine wohlgelegene Anhöhe besett. Nach dem Kriegsgebrauch der Römer umgab er ben Blat fofort mit Ballifaben und Graben. Die siegenden Juden waren ihrerseits ebenfalls über Die Berge gezogen. Aber Patrifa butete fich wohl, einen Ungriff auf das römische Lager zu machen, der ihm nur große Opfer und vielleicht geringen Erfolg versprochen hätte. Seine Macht reichte auch nicht hin, bas Lager so einzuschließen, daß Ursicinus von feiner Seite einen Ausfall und Durchbruch hatte magen tonnen. Er begnügte fich daher, das Lager so zu umstellen, daß jede feindliche Streifpartie unmöglich, und Lebensmittel und Waffer ben Römern entzogen waren. Ursicinus mußte baber am anderen Morgen das Lager verlaffen und langfam in fest geschlossenen Bliebern ben Rudzug antreten. Diesen konnte er aber nur mit einem wachsenben Berlufte bewerkstelligen. Bon jeder Höhe, an der er vorüberzuziehen, fiel ein Regenschauer von Geschoffen bernieder; aus jeder Schlucht, an der er vassirte, brach unvermuthet der Feind hervor, und schnitt, mit Löwenmuth kämpfend, einen Theil seiner Truppen ab; jeder Engpaß, ben er zu burchschreiten, wurde ein Rampfplat, auf welchem er seine entschlossensten Krieger

zurücklassen mußte. So kam es, daß, ehe er die Grenze Galiläa's erreicht hatte, sein Rückzug zu einer wilden Flucht wurde, auf welcher er nur eine kleine Schaar um sich bes hielt: sein Heer war vernichtet oder ausgelöst.

Wenn Du, Mirjam, wie Du gesagt, auf der Warte standest, dann sahst Du einen Reiter über die Seene gas loppiren, der schon von fern fort und fort mit einem weißen Tuche wehete, dann den Berg heraussprengte, und "Sieg! Sieg! Es lebe Patrisa!" in das Thor von Sepphoris ries. Da Du von dem Thurm eiligst herabgestiegen, sandest Du Amnon durch das Bolk vom Pserde gehoden, auf den Armen zur Psorte des Thurmes getragen, und er rust Dir zu mit der letzen Krast seiner erschöpsten Brust: "Heil Dir, Mirjam — Heil Patrisa — die Kömer sind geschlagen!" Und da sielst auch Du dem treuen Boten um den Hals, und zogest mit ihm und dem ganzen Bolke in die Hallen der Synagoge, in den Psalmen Deines ershabenen Ahns den Dank zum "Herrn des Krieges" hinsaufzujubeln.

## XVIII.

Die Kunde von diesem Siege sand einen lauten Widerhall nach Innen und Außen. Jetzt erst hatte der Aufstand einen bestimmten Charakter angenommen.

Die galitäischen Juden waren voll Siegesjubel; in immer größerer Zahl eilten die jungen Männer zum Heere Patrifas, das sich bald verdoppelt sah. Er selbst sandte neue Boten zum persischen Heere, um die Siegesnachricht zu hinterbringen und sich schleunigste Hise zu erbitten. Aber gerade von hier aus wurde ihm immer mehr die Gewißheit, daß nicht darauf zu rechnen sei, und die persischen Glaubensbrüder theilten ihm offen mit, daß sie ihn außer mit ihren lebhastesten Wünschen nur mit Geldmitteln unterstüßen könnten, die sie ihm auch reichlich zukommen ließen.

Im ganzen römischen Reiche machten die Nachrichten aus Galiläa das größte Aussehen, hatten aber keine Wirkung, welche den befreiten Juden günstig gewesen wäre. Patrika hatte Sendschreiben an seine Stammesgenossen in den westlichen Ländern erlassen, in welchen er alle die Umstände, all den unerträglichen Druck, alle die Gewaltsthätigkeiten schilderte, die sie zu ertragen gehabt und welche den Ausstand undermeidlich gemacht. Er forderte sie das ein auf, das freie Galiläa als ihren nunmehrigen Mittels

punkt anzuseben, dabin ihre Söhne zu senden, um an ber Wiederherstellung eines freien und selbständigen Juda Theil zu nehmen; er verhieß, daß Alle, die ihre Ruflucht bahin nähmen, freudig aufgenommen würden, und ein Afpl für alle leidenden und gedrückten Brüder hergestellt werden follte. Diese Schreiben machten keinen Gindruck. Selbst das Erlöschen des Batriarchats und die gewaltsame Auflösung des großen Sanhedrin gingen vorüber, ohne eine tiefere Aufregung zu bewirfen. Bu lange waren bie gerftreuten Saufen bereits vom Lande der Bater entfernt, hatten sich zu fehr gewöhnt, in ihren Gemeinden für sich zu leben, in die Verhältnisse sich zu schicken und so gut es ging, zu bestehen, als daß fie an dem Geschicke ihrer galiläischen Brüder einen thatfräftigen Antheil genommen hätten: der Berbindungsbraht fehlte, der den elektrischen Schlag aus dem Herzen Affiens zu den westlichen Ruften bes Mittelmeeres hatte führen konnen. Der große, weitgestreckte Körper des jüdischen Volkes hatte bereits den Proces der Zersehung durchgemacht. Der Organismus war zerfallen. Aber so groß war die Lebensfraft in diesem merkwürdigen Menschenstamme, daß jeder einzelne Theil, wie und wo er sich fand, sich zu einem Ganzen für sich organisirte, und einen Körper voll Lebens, voll Ausdauer und Entschiedenheit bilbete, in welchem, so weit die Berhältnisse es gestatteten, das frühere Dasein sich ausprägte im Rleinen und Ginzelnen. Gine glückliche Beranderung, welche die Büraschaft des Fortbestandes in sich trug, aber für das Ganze keine Begeisterung und keine Thatkraft zurudließ. Ja, noch mehr. Die judischen Gemeinden im römischen Reiche befürchteten von dem galiläischen Aufstande einen Rückschlag auf sich selbst von den traurigsten Folgen. Je heftiger jener war, je stärker der Widerstand, je größer ber augenblickliche Erfolg, ein besto größerer haß würde gegen fie entstehen und von Seiten der herr-

schenden Barteien in Druck und Verfolgung sich äußern. Die Leiden ihrer Brüder erweckten jett, mo biese sich zu energischem Widerstand hatten hinreißen laffen, fein Mitgefühl; war man doch schon zu sehr gewöhnt, bald von biesem, balb von jenem Orte her Aehnliches zu hören. So tam es, daß die Sendschreiben Batrifas entweder gar nicht oder durch heftige Abmahnungen und selbst bittere Vorwürfe beantwortet wurden, und im Laufe ber Zeit bei bem römischen Sofe von allen Seiten Ergebenheitsabreffen, Berficherungen der Treue und Anhänglichkeit eingingen, burch welche die judischen Gemeinden die von ihnen befürchteten harten Magregeln gegen fich abwenden wollten. Nur aus ben nächsten sprischen Städten langten einige begeisterte Jünglinge in Sepphoris an, welche Herz und Arm der Sache der Freiheit leihen wollten. Patrika und die Führer der Erhebung wurden von diesen Erfahrungen tief betroffen, aber bem Ersteren tam es boch nicht uner-Mirjam, welche von ihrem flar schauenden Bater in das Geheimniß, das tief in der Existen, des jübischen Stammes verborgen liegt, genugfam eingeweiht worden war und die vielfachen Erfahrungen entgegengenommen hatte, bie ber Greis in seinen letten Jahren zu machen Gelegenheit gehabt, hatte ihm den Erfolg vorausgesagt, ohne ihn bamit abmahnen zu wollen, seiner Bflicht nachzukommen, die ihm den Erlaß jener Sendschreiben gebot.

Dahingegen wurde römischerseits eine große Thätigsteit entwicklt. In Thrus waren der Cäsar Gallus, der Feldherr Ursicinus und der Abtrünnige Joseph vereint, um die kräftigsten Maßregeln zu ergreisen, die Galiläer zu unterwerfen. Zunächst wurden von allen Seiten die tapfersten Legionen und alle Kriegsbedürfnisse in großer Menge zusammengezogen. Aus Griechenland, Thracien und Egypten wurden alle entbehrlichen Truppen auf's Schleunigste herbeibeordert; der alte Haß der Syrer gegen

bie Juben flammte noch einmal in die Höhe, und große Massen derselben stellten sich dem römischen Feldherrn zu Gebote. Was dieser Haß nicht vermochte, das übernahm der religiöse Fanatismus, der den Arm der christlichen Bevölkerung gegen die Juden doppelt belebte, seitdem sie es gewagt, ihren Bedrückern mannhaft entgegenzutreten.

Monde waren vergangen, die Verfer längft über ben Tiaris gurudgegogen, die Regenzeit nabte ihrem Enbe, die Kriegsrüstungen waren vollständig. Ueber 60 000 Streiter erwarteten die Befehle des Ursicinus. Dieser hatte seinen Feldzugsplan mit Silfe jener seiner Genossen wohl entworfen. Seine Absicht war, die Streitfräfte der Juden au zersplittern, und Uneinigkeit, ja Zwietracht, unter sie zu bringen, jede Feldschlacht, in welcher das gebirgige Terrain und der Ungestüm der Feinde ihm Nachtheil bringen konnten, forglich zu vermeiden, dann die vereinzelten Beerhaufen ber Gegner in die Städte einzuschließen und diese auf immer unschädlich zu machen. Er trennte beshalb sein Heer in vier Abtheilungen, welche von verichiebenen Seiten in die aufständische Provinz einrücken Den brei kleineren stellte er seine zuverlässigsten Befehlshaber an die Spite, mahrend er felbst den ungleich stärkeren vierten Beerhaufen, ber über 30 000 Mann gablte, befehligte. Mit diefem wollte er von Guden her über Nazareth gegen Sepphoris ziehen, mahrend die eine Abtheilung von Tyrus gegen Safed, die zweite von Affo gegen Tiberias, die britte von Efdippa gegen Gabara marschiren sollte. Dabei erließ er die gemessensten Befehle. daß sie nur langsam und unter Beobachtung der strengften Kriegszucht vorrücen dürften. Alle diese Heeresabtheilungen follten je nach ihrer Entfernung vom Kriegsschauplate so aufbrechen, daß fie gur felben Beit in Galilaa erschienen und in unzweibentiger Weise bie Blate bezeichnen murben, welche sie zu bedrohen bestimmt waren.

So sehr sich Patrika, und mit ihm die Führer und bas gesammte Bolt auf einen außerorbentlichen Rampf vorbereitet hatten, und selbst bei den Nachrichten über bie acwaltigen Kriegsrüftungen muthig entschloffen geblieben waren, machten doch die Botschaften, welche ihnen das Erscheinen des Feindes an so vielen Bunkten und mit so überlegenen Streitfraften auf einmal verfünbeten, einen großen und verwirrenden Gindruck. Bon allen Bunkten bes Landes trafen biefe, Stunde auf Stunde, und mit ihnen die Forderungen an Patrita, Hilfe zu fenden, zusammen. Denn nicht allein jene Rielpuntte, welche ber Marsch ber römischen Heerhaufen als solche bezeichneten, sondern auch alle bavor liegenden Ortschaften. bie iener berühren mußte, sandten ihren Silferuf ein. Batrika suchte nun vor Allem aus diesen vielen. verworrenen Nachrichten ein klares Bild von den Entwürfen und Absichten bes Feindes sich zu machen, und dies war um so weniger schwierig, je vollständiger die Mittheilungen waren und je weniger Urficinus seinen Blan hatte verbergen, sondern vielmehr durch deffen Offenlegung bie Juden schreden und verwirren wollen. Die lettere Absicht aelang volltommen, benn einerseits mußte Batrita einsehen, daß seine Streitfrafte nicht genügten, ben Beeren ber Römer hinlangliche Massen entgegenzustellen. andererseits verlangte jeder Ort, daß vorzugsweise Batrita zu seiner Rettung herbeieile, und daß jedenfalls feine Mannschaft nach Saufe zur Bertheidigung gurudkehre. In dieser schwierigen Lage faßte er ben Entschluß, auf feine Ginreden zu hören, sondern dem Blane des Urficinus dadurch die Spite abzubrechen, daß er mit seiner ganzen Mannschaft diesem entgegentrete und womöglich einen Sieg über ihn erringe, wodurch bann die sonstigen römischen Abtheilungen von selbst aufgehalten werden würden. überraschender Weise rückte er baber schon am folgenden

Morgen nach Suden ab, und marschirte so schnell, wie er konnte, über Nazareth, erreichte ben Gebirgszug bes kleinen Bermon, und besetzte beffen füdliche Abhange, um bem Ursicinus den Weg zu verlegen, und ihn zu einem Kampfe zu zwingen. Aber er hatte sich verrechnet. Langsam und mit den außerordentlichsten Vorsichtsmaßregeln zog der römische Feldherr von Jefreel herauf, und als er die sichere Kunde von der Besetzung des Gebirges durch Batrita erhalten hatte, lentte er links ab und in die Ebene Esdraelon hinein, umging das Gebirge, und drohte Patrifa von Sepphoris abzuschneiden. Bergebens fandte Batrifa Streifvarteien ab. welche die Römer zum Rampfe aufreizen und in eine Schlacht hineinziehen follten. Römer blieben in ihren geschloffenen Gliebern, ober rührten fich nicht in ihren umwallten Nachtlagern, und — Patrita mußte an ben Rudzug benten, bevor es zu fpat murbe. Er gebachte nun, sich zwischen Nazareth und Sepphoris zu werfen, und daselbst ein verschanztes Lager zu bilben. Aber es waren hierüber viele Tage vergangen, und bie anderen römischen Heere waren ihren Bestimmungsorten immer näher gerudt, bie Schwarme bes aufgebotenen Boltes, die sich ihnen entgegen gestellt, vor sich ber treibend. Da kamen die Nothrufe immer bringender bei Patrika an, und die Boten verhandelten mit den Männern aus ihren Orten, und brangen in sie, nach Hause zurudzutehren, um ihre Frauen und Rinder, ihre Eltern und Geschwister zu vertheidigen. Und ob Patrita wollte ober nicht, in jeder Nacht verließ ein Haufe sein Heer, um nach Safed ober Tiberias, nach Gabara ober fonft einem Blate zu eilen und die Mauern zu vertheidigen, hinter benen ihr Theuerstes geborgen war. Patrifa konnte es nicht verhindern, sein Beer schmolz zusammen, die fünf Mal überlegene Armee des Ursicinus bruckte und brangte auf ibn. ohne ihm auch nur die geringste Gelegenheit zu geben, seinen Helbenmuth an ihr zu erproben, und so sah auch er sich gezwungen, sich in Sepphoris einzuschließen. Der Plan bes Römers war vollständig gelungen, und es kam nun darauf an, die Festungen zu brechen, um die Juden Galiläas dem gänzlichen Berderben anheimzugeben.

## XIX.

Mirjam ging unruhig in dem Gemache auf und ab. welches sie jett im Castell von Sepphoris bewohnte. war dasselbe Gemach, in welches Joseph der Abtrünnige fie zuerst gebracht hatte, aber in ganz veränderter Ausstattung und kostbar verziert. Db Patrika basselbe mit Absicht für fie gewählt, um fie für jeden Fall in der Rabe bes unterirdischen Ganges zu haben? Niemand gefteht fich gern bose Ahnungen ein, aber handelt mit mehr ober weniger Bewuftsein nach ihnen. Jedenfalls hatte er burch Amnon, den Zimmermann und einige Vertraute den Hauptgang, in welchen von Amnon's väterlichem Saufe ber Seiteneingang munbete, weiter verfolgen, reinigen und wo es Noth that, wieder herstellen lassen; und es hatte fich gefunden, daß berfelbe weitab von ber Stadt in eine abgelegene Felsschlucht führte, welche von oben ber durch ben iähen Abfall ber Bande unzugänglich schien und jett im langen Laufe ber Zeit, wo ber Gang nicht betreten und unbekamt geworben, mit bichtem Dornengeftrupp erfüllt Sie hatten biefes vorerft unberührt gelaffen, bamit nicht einmal ber Zufall ben schwer aufzufindenden Gingang einem Unberufenen entbeden möge. Außerbem hatte Patrita in einigen oben schon erwähnten Steinhöhlungen einen bedeutenden Borrath von Lebensmitteln, Werkzeugen. Waffen und Facteln niederlegen laffen, um im unglücklichsten Falle eine Flucht ober gar einen längeren Aufentsbalt hier im Innern der Erde zu ermöglichen.

Mirjam war von lebhafter Unruhe beseelt. Bald ließ sie sich auf einen Divan nieder, stützte das schöne Haupt sinnend in die Hand; dann wieder wie von einem Gedanken ergriffen, sprang sie auf und maß das Zimmer mit ihren Schritten. Durch die Stille um sie her drang von draußen mancherlei Getöse, dem sie dann und wann ihr Ohr ausmerksam lieh, sich aber bald wieder abwendend und ihren Gedanken sich überlassend. Kriegsgeschrei des Angriffs wie der Abwehr, Schmerzensruf von Verwundeten, das Zischen der Wursgeschosse, das Dröhnen gewaltiger Steine, die an die Mauern prallten und dann schmetternd niederstürzten, Alles dies erschallte vereinzelt herein, bald lauter, bald schwächer, bald von ferne oder von nahe.

Da öffnete sich die Thüre des Zimmers, und herein trat Patrika langsamen, wenn auch festen Schrittes, mit der Rechten auf Amnon gestützt. Sein Antlitz war bleich, aber es lächelte dennoch Mirjam entgegen; als sie von diesem Anblick betroffen, mit einem Angstruf ihm entgegenstürzte: "Um Gott, Patrika, was ist Dir?"

"Sei ruhig, theures Weib, es ist nichts, es hat gar nichts zu bedeuten; ein Pseil hat mir das Fleisch am rechten Arm etwas ausgeschlitzt, und da wir eben einen heftigen Angriff abgeschlagen, will ich einige Stunden bei Dir ruhen. Reiche mir einen Trunk Weines." Damit hatte er mit seiner Linken ihren Arm ergriffen, und ließ sich von ihr zum Divan geleiten.

Mirjam blickte Amnon an, aber schon aus dem heitern Gesichte des treuen Freundes las sie heraus, daß ihr Gemahl die Wahrheit gesprochen. "Es ist so, Mirjam," hob er an, "aber was Dir Patrika verschweigt, ist, daß er von seiner an sich nicht bedeutenden Wunde sich nicht abhalten ließ, fortzukämpsen und des rinnenden Blutes nicht achtend, den Arm im Streite so lange gebrauchte, bis dieser zu Ende, aber auch der Blutverlust so stark war, daß eine fühlbare Schwäche ihn überkam und ihn nöthigte, sich meiner Hilfe zu bedienen, um hierher zu zu gelangen. Darüber magst Du ihm immerhin eine Straspredigt halten."

Patrika drohte dem Freunde mit der Hand und erwiderte lächelnd: "Das fehlt noch; bring' mir keinen Streit hier herein, Amnon, wir haben dessen draußen genug; bei meiner Mirjam will ich Friede haben. Geh' Du nur wieder hinaus, mein Amnon, auf Deinen Posten; dann bin ich ruhig, während ich hier verweile."

Amnon ging. Aber schon hatte Mirjam den Aermel von Patrika's Arm abgestreift und den leichten Berband abgenommen, der ihm draußen um die Wunde angelegt worden. Die letztere klaffte bedeutend, aber schien nicht tief. Ein kühlender Balsam und eine seste Binde thaten Patrika wohl und in kurzer Zeit war er, auf den Divan zurückgelehnt, entschlummert. Mirjam saß neben ihm, den Blick unaushörlich auf sein Angesicht gerichtet, wie wenn eine Mutter den Schlaf ihres kranken Kindes bewacht, ihre Lippen bewegten sich zu leisem Gebet, und dann und wann stahl sich eine Thräne aus ihren glänzenden Augen. Ach, sie liebte ihn so sehr.

Plöglich schlug er die Augen auf und blickte seiner Gattin in's Angesicht. Er erhob sich. "Wie, theure Wirjam, Thränen in Deinem Antlit? Was ist Dir, was bewegt Dein Gemüth so sehr?

"Ach, Patrika, zürne nicht Deinem schwachen Weibe. Ich überwinde es schnell wieder. Aber diese ununtersbrochenen Kämpse, diese unermeßlichen Anstrengungen, wohin werden sie führen? Wann und wie werden sie enden! Sechs Wochen sind bereits verklossen, seitdem der Römer diese Mauern umlagert, und nicht Tag und nicht Nacht ben bedrängten Bertheidigern Ruhe läßt . . . "

Patrika ergriff die Hände Mirjam's. "Nun, meine Mirjam, sehlte es uns an Erfolg? Sind die Kömer einen Fuß breit weiter gekommen? Sind wir einen Fuß breit zurückewichen? Und wenn wir so manchen braven Streiter für Gottes und seines Bolkes Sache verloren, haben wir es den römischen Söldnern nicht zehnsach zurückgezahlt, daß bereits tausende ihrer Leichen in den Schoß unserer Erde sanken?"

"Ia, und der Heldenmuth Eurer Vertheidigung wird in der Geschichte unseres Volkes sicher eine glänzende Seite füllen. Aber wer uns entrissen wird, der sehlt uns für immer, während stets neue Schaaren in das seindliche Lager rücken und jeden Verlust schnell wieder ersehen. Wüsset Ihr nicht endlich unter der Last dieses Kampses, unter der Ermüdung der unaushörlichen Wachsamkeit ersliegen, daß das Schwert aus der erschlafften Hand zu Boden sinkt, während das Herz noch kampsesmuthig schlägt?"

"Nicht so; Mirjam, Du siehst es trüber an, als nothwendig ist. Unsere Zahl ist noch groß genug, so groß, daß ich heute die Berfügung getrossen, sämmtliche Wannschaft in zwei Abtheilungen zu bringen, von denen die eine, die Jüngeren und Stärkeren befassend, nach je zwei Tagen einen Tag, die zweite einen Tag um den anderen ruhen soll, und für die Nächte die eine mit der anderen abwechseln. Nur wenn die Gesahr dringend, soll ein bestimmtes Alarmzeichen Alle auf die Mauern rusen. So denke ich, wird jeder Erschöpfung vorgebeugt. Auch sind sie noch Alle guten Wuthes, und wehe Dem, der nur ein Wort von Ergebung spräche! Diese Einmüthigskeit, diese unbegrenzte Hingebung, sie ist es, welche die

Hoffnung in mir nährt, und meine Zuversicht nicht wanten läßt."

"Aber wie, theurer Gatte," fuhr Mirjam fort, "ich stieg heute auf die Zinne dieses Thurmes, und da gewahrte ich wohl, daß die Feinde Fortschritte gemacht. Sie haben ihre schrecklichen Werkzeuge, die eisenbeschlagenen Widderköpfe, die hohen, gewaltigen Thürme dis an unsere Wauer gebracht. Also umsonst waren Sure siegreichen Ausfälle; vergebens habt Ihr die Gerüste ihrer Belagerungswerkzeuge verbrannt und zerstört; sie haben andere errichtet, von deren Sienpanzern die Fackel und die Art abprallen. Und ich gewahrte, wie die Mauer bereits erschüttert und voll Risse ist; die großen Sands-Wollsäce, die ihr gegen die Widder an den Mauern herunterließet, haben deren Wirkung und die Wauer wird ehestens zusammenbrechen."

"Du hast recht gesehen, Mirjam. Aber blicktest Du nicht auch rückwärts? Sahest Du nicht, wie wir einen Gürtel von Häusern hinwegeräumt, und eine zweite stärkere und höhere Mauer aus den Bestandtheilen jener aufgerichtet haben?" Laß sie nur einstürzen, diese erste Mauer, wenn sie nach schwerem, blutigem Kampse durch die Bresche eingebrochen sein werden, werden die Tyrannensknechte am Juße des zweiten Bollwerks stehen und ersfolglos zurückweichen . . ."

"Ha," rief Mirjam aus, "Du und Juda sind groß und des Sieges würdig . . . Aber wenn auch diese Wauer dasselbe Schicksal ereilt, denn Ursicinus kann und wird nicht ablassen, was soll dessen das Ende sein?"

"Sei nicht so schwachmüthig, Mirjam, was ist Dir heute, Dir, die mir sonst nur mit freudigem Muthe entz gegentritt und mit dem holden Lächeln Deines Mundes mir verkündet, daß Du mit uns zufrieden bist und Dein Geist des Schwunges nicht entbehrt, der sich über die dunklen Wolken des Tages zum hellen Sonnenlicht einer bessern Rufunft zu erheben vermag? Hat Dich die leichte Schramme an meinem Urme fo bart getroffen, fo schwer niebergebrückt? Gi, Dich hat bas Glück verwöhnt. Weil ich bis heute unversehrt aus allen Kämpfen in Deine Urme zurückgefehrt bin, schreckt Dich ber erste Tropfen Blutes, ber ben rollenden Wogen in meinen Abern entzogen wird, bis zum Berzagen? Richt doch, jetzt erst beweise, daß Du das Weib eines Kelbberrn bist, der nicht ohne Erfolg ben Schreibestijt mit bem Schwerte und die Baarenniederlage mit bem Schlachtfelde und ben Mauern vertauscht hat. Wenn auch die zweite Mauer gefallen, so werden wir die dritte errichtet haben, und diese Stadt ist groß genug, um noch auf Sahre hin Raum zu neuen Bollwerken zu bieten. Vor Allem vergiß aber nicht, daß wir noch Einen Bundesgenoffen haben, ber seine Silfe gur rechten Zeit senden wird! Hat er uns nicht vor brei Tagen, für diese Jahreszeit wunderbar genug, die ftarten Regenwetter geschickt, die alle unsere Cisternen wieder bis an ben Rand gefüllt? Dies sei uns eine Burgschaft für Mehr und Größeres. Ginft lagen Sunderttaufende ber Affprer um die Mauern Jerusalems, und in Giner Nacht fah Sanherib seine Beere vor dem Schwerte des göttlichen Boten, vor der mörderischen Seuche hinfallen. wir auf ihn! Wir fampfen für feinen Glauben und biefer Glaube sollte uns nicht stärken und aufrecht erhalten? Noch find wir gefund und ftark, noch unfere Borrathe unermeglich, warum follten wir verzagen? Lag nur bie Beiten ber Stürme und bes Regens wieber tommen, lag fie nur unter ihren Reltbächern vom eisigen Nordwind. der von den Eisgipfeln des Libanon herunterfturzt, von ben Fluthen bes Himmels, die aus dem Schofe ber Wolken herniederströmen, betroffen werden, und das Anseit hinausgestürzt, und mit den Tapen der Löwin, die ihre Jungen vertheidigt, in die geschwächten Glieder des verhaßten Feindes hineingriffen — und der Sieg wird unser sein und wir wieder frei!"

Die Begeisterung Patrifas brang auch in Mirjams Seele ein. Das Keuer seiner Augen entzündete auch die Flamme in den ihrigen wieder. Sie blickte voll Be= wunderung in sein schönes, männliches Antlit, das von Rampfesmuth und Siegesfreude fich wieder höher geröthet und ihr so anmuthig entgegenleuchtete, als ob jede Fiber besselben ihr fagte: siehe, ich kampfe ja nur für Dich, und all mein Triumph gehört Dir, und meine Liebe ift ber Sieg und kann nichts Anderes sein! Aber noch ein Mal fentte sich ihr Saupt, und mit zögernder Stimme sprach fie: "Bergieb mir, theurer Patrifa, ich follte wohl eigentlich vor Dir schweigen, daß ich Deinen erhabenen Geist nicht herunterzöge in den niederen Kreis weiblicher Angst und Beforgniß. Aber Du haft mir stets geboten, Dir Alles zu fagen, mas mir im Bergen lebt, und Dein Gebot ist mir beilig, daß ich Dir nichts verschweigen kann. Was mich so schwer bedrückt und mich in diesen fieberhaften Schrecken versetzt hat, das ift die Flammenfäule, die in voriger Nacht den nördlichen Himmel so furchtbar durch= glühte, daß ihr Wiederschein bis in die Tenster Dieses Thurmes brang . . . ich habe sie gesehen, stundenlang wuchs und wuchs sie an, bis sie riesenhaft in bas Herz bes himmels zu bringen schien, immer weiter und weiter behnte fie fich aus, als ob fie ben ganzen Rand ber Erbe verzehren wolle . . . Ich weiß es wohl, es war das brennende Safed, das mit Flammenschrift in die Wolken zeichnete: Safed, das hohe, große, weisheitsvolle Safed ift nicht mehr! . . . Und wie wird es Tiberias ergangen fein? Hinter ben Soben verborgen, kann es uns feine Zeichen nicht sichtbar machen, und mir nicht verkünden, ob die Stätte meiner Kindheit und Jugend, ob das Haus meiner Bäter noch besteht . . . was mag der liebliche See unterdeß an den Usern seines blauen Spiegels gesehen haben?! . . ., Wirjam bedeckte mit ihren Händen ihr kummerdurchzogenes Antlitz.

Batrifa seufzte tief auf. "Auch ich will Dir nichts verberaen. theures Weib. Ich würde Dich minder achten, wenn ich dies für nothwendig halten müßte. Safed ift nicht mehr; gestern früh fiel es burch Berratberei von Samaritanern, welche bie thorichten Subrer gegen meinen ausbrücklichen Willen in ber Stadt zurückgelassen hatten. Aber auch Tiberias ift nicht mehr unfer. Der abtrunnige Joseph, der die Schwächen dieser Stadt nur zu genau kannte, führte die Feinde nächtlicher Weile auf hunderten von Barken an eine vernachlässigte Stelle bes schwachbefestigten Ufers, und so brangen die Römer hinein, haben aber die Stadt selbst auf Befehl des Gallus verschont . . So sind es allerbings Gabara und Sepphoris allein, welche, hoch auf ihren Bergesspitzen, bem Römer wider= steben und mit Gott für immer widersteben werden! Run. Mirjam, wir sind unschuldig an dem Blute unseres Bolles. bas in Strömen ben Boben unserer Bater trankt. Richt ich, nicht diese und jene haben den Aufstand gemacht und die Erhebung unseres Bolkes bewirkt. Dieses selbst hat ihn gemacht, unsere Feinde haben ihn mit tausend teuflischen Runften ins Leben gerufen. Wir können mit ruhigem Bewußtsein in die Feuerflammen und auf das Mordfeld bliden. Und was thuts? Bleiben wir nur an diesem einen Fled Erbe beftehen, halt nur Sepphoris feine Bergfrone fest in die Höhe: mit dem ersien Schritt aus seinen Thoren wieder, gehört auch das Land wieder uns, und seine Städte und Reden füllen sich mit ruftigen und schaffenden Menschen, die den Einig-Einzigen rühmen

als den Gott des Sieges und des Friedens! . Darum frisch und muthig beim Werke! Nur der Fuß, der zurückweicht, fällt in die Schlinge; nur der Arm, der die Hand finken läßt, wird von der Fessel umschlungen!"

Und mit biesen Worten umschlangen die Arme Patrikas sein Weib, und sie legte ihr Haupt an seine Brust, und ihr Mund sand den seinen, und in einem heißen Kusse sagten sich ihre Seelen: wir sind Eines, und was uns beschieden, es findet uns bei einander und gehört uns gemeinsam an, sei es Sieg, sei es Untergang!

## XX.

Bunder ber Tapferkeit von beiben Seiten!

Die Mauer der Stadt war an verschiedenen Stellen eingestürzt. Als aber die Römer nach einem furchtbaren Kampse durch die Breschen eingedrungen, sahen sie sich zu ihrem Entsehen vor einer breiten Fläche, einem tiesen Graben und einer neuen höheren und stärkeren Mauer, die um so schwerer zugänglich war, als das Terrain der an dem Berge hinangebauten Stadt auswärts stieg. Muthlosigkeit übersiel alle Feinde von Sepphoris; kaum daß sie sich überwanden, sich in den Breschen sestzusehen, und aus der eroberten Mauer eine Bertheidigungslinie zu machen.

Ursicinus tobte und raste, benn er sah sich jetzt noch nicht viel weiter gekommen, als er zu Anfang der Belagerung gewesen. Aber es kam für ihn ein noch härterer Schlag hinzu. Bei der Rücksehr vom Sturme sand er zwei Depeschen vor. Die eine melbete ihm den Tod seines eisrigsten Beschützers, des Cäsars Gallus. Der eitle, eisersüchtige und tücksische Kaiser Constantius hatte das große Ansehen, welches Gallus in allen östlichen Provinzen des Staates sich erworben, lange schon mit Mißmuth wahrgenommen. Bald bildete er sich ein, daß Gallus nach der Alleinherrschaft strebe. Ist in einem Despoten der Berdacht erst rege, so wird er von den Kreaturen, die ihn

umgeben, ichnell erlauscht und forgfältig genährt. Beber Schritt, jedes Wort des Gallus, von Spionen aufgefangen, wurde als ein Zeichen seiner verbrecherischen Absichten bem Raifer hinterbracht, und dieser beschloß, ihn aus dem Wege ju raumen. Der Befehl fam bon Rom, und ber Mittaiser fiel burch bas Schwert. Ursicinus war wie vom Donner gerührt. "Gallus tobt, vom faijerlichen Meuchelmörber gemorbet!" rief er aus, "o Ursicinus, was wird bann Dein Schicfal fein?!" Er öffnete mit gitternber Hand die andere Devesche. Sie war an ihn von Rom felbst batirt, und befahl ihm bei ber höchsten Ungnade, die Einnahme von Sepphoris fofort zu bewertstelligen, ba jebe Berzögerung bei dem großen Beere, das man ihm bewilligt. und bei ber Berächtlichfeit und Beringfügigfeit ber Wegner als bofer Wille angesehen werben wurde. Es wurde ihm beutlich zu verstehen gegeben, daß die schlechten Erfolge bes Feldzuges in Mejopotamien, ber Berluft Amiba's. ebenfo wie ber Aufftand ber Juben nur ihm und seinem Berfahren zugeschrieben wurden. Nur ber schnellste Sieg könne ihn retten, sonst würde ihm alsbald ber Prozeß gemacht werden.

Eine unfägliche Bitterfeit erfüllte Die Seele bes milben, aber tapferen und erfahrenen Felbherrn. Dies war alfo ber Erfolg eines unter Rampfen und Strapagen voll= brachten Lebens; bies ber Lohn Roms für taufenbfach geleiftete und mit bem eigenen Blute vollbrachte Dienfte! hinter all' ben Schlachten und Siegen, ber wieberholten Rettung bes Reiches aus ben brangenbften Gefahren brobte ihm das Henkerschwert! . . . Da erwachte in ihm aus ber Tiefe des Unmuths leife die Frage, ob er nicht oft allzuviel gethan? Db er biefem Rom, biefem eitlen und aransamen Kaiser nicht das Leben und Glück zahlloser Menschen geopfert? Die Schatten Taufender von Menschen, Die fein Befehl weit über Die Grenze ber friegerisch-Nothwendiakeit hinaus geschlachtet, das Feuermeer

hundert zerstörten Städten, die er seiner Soldateska übersmüthig preisgegeben, umringten sein nächtliches Lager und wiesen als gerechte Vergeltung auf seinen Sturz und Tod in naher Zeit hin. Doch mitten durch die Qualen seines Geistes hindurch mußte zu einem Entschlusse gekommen werden. Er wollte einen Versuch anderer Art machen, und er ließ Joseph den Abtrünnigen rusen.

Am anderen Morgen trat ein Kriegstribun als Unterhändler vor die neue Mauer ber Stadt, mit einer weißen Standarte verseben. Batrifa murbe gur Stelle aerufen und bewilligte eine Unterredung für Den, welchen Ursicinus senden werde. Ru dem Ende wollte auch er eine weiße Wimpel auf der Mauer aufstellen lassen, und behielt sich vor, zu jeder Zeit durch das Herablassen der Wimpel die Unterredung abbrechen zu dürfen, und dann noch eine Biertelftunde für die Entfernung ber römischen Abgesandten vorübergeben zu lassen. Die weiße Wimpel erhob sich in die Luft, das neugierige Bolk von Sepphoris versammelte sich auf ber Mauer, so weit diese Raum bazu Plötlich erschien auf bem Raume zwischen ber alten und neuen Mauer - Joseph ber Abtrunnige in einem kostbaren Brieftergewande und machte bas Zeichen, sprechen zu wollen. Sowie das Bolf ihn erblidte, schrie es: "Nieder mit der Wimpel! Wir wollen ihn nicht hören, den Berräther, den Mörder des Patriarchen!" Drohende Geberden zeigten fich überall, und leicht hatte es zu Thatlichkeiten kommen können. Aber Batrika gebot mit Donnerstimme Rube: sie sollten ihn anhören und antworten, damit der Römer ertenne, daß die Bertheidigung von Sepphoris die freie That freier Männer sei, daß hinter den Mauern biefer Stadt kein Zwang, keine Gewalt genibt werbe. Dan gehorchte ihm, und die wildbewegte Woge des Volksgrimmes legte sich allmählich, es ward Stille, daß jedes Wort auch in weiter Entfernung gehört. werben fonnte.

"Männer von Sepphoris!" hob Joseph an, "hört auf meine Worte. Wer Guch gefagt, bag ich Guch haffe, ber hat bas Gift ber Luge in Gure bieberen Bergen geträufelt. Ja, ich liebe Euch, meine Brüder in Juda, liebe Euch mehr, als alle bie, welche Guch zu ben Werken bes Krieges aufgestachelt, für die Ihr nicht bestimmt seid, und die Euch an den Rand des Berderbens bringen. Aber ich verstehe meine Liebe anders, und wünsche das Glück bes Friedens Guch zurudzubringen, bem Ihr entfloben seid und bas Euch geflohen. Darum höret auf mein Wort. Genug find ber Gräuel geschehen. Sebet Ihr nicht gabllose Leichen ben Bögeln bes Himmels und dem Gewilde bes Felbes zum Frage hingeworfen? Eure Städte find zu Trümmern geworden, auf Guren Felbern wachsen Dornen und Difteln. Eure Strafen find veröbet, und felbit bas Getümmel bes Rrieges hat sich von ihnen zurudgezogen. - Ihr allein, Männer von Sepphoris, seid noch übrig, und Ihr könnet glauben, daß Ihr allein der Weltherrscherin Rom widersteben könnt? Was kann Guer Loos sein? Noch einige Tage, vielleicht auch wenige Wochen, und Gure stolze Stadt lieat in Trümmern wie Safed und alle Orte Judaas und Galilaas, und die Pflugschaar geht über ihre Stätte. um ihre Trümmer zu ewigem Schweigen zu verbammen, und Eure Frauen und Kinder schmachten in ber Stlaverei und Ihr felbst seid zum Frage bes Schwertes geworden! Ronnet Ihr hierüber zweifelhaft fein? Wollet Ihr noch ferner benen folgen, die Eure Berblendung benuten, um Guch in Diefes Berberben ju fturgen? Boblan, kehret auf Eurem Wege um - ich, ich rufe Guch ben Gruß bes Salem zu, ich bringe Guch ben Delzweig, ber zu einem Baume werbe, unter bessen Schatten Ihr Guch labet, ich trage Such Berföhnung entgegen, Berzeihung alles Geschehenen, Wieberherstellung Eurer Stadt, Eures Wohlstandes, Gurer Freiheit! Nur die Wenigen, die Guch

verführt haben, sollen die gerechte Strafe erleiden, alle Andern aber frei ausgehen, und Niemand zur Rechenschaft gezogen werden für das Borgefallene. Ja, die Hand des Kaisers will noch mehr thun, sie will Euch das Geschenk seiner Gnade bieten, indem er denen Ersah verheißt, die Schaden erlitten, denen Aushilse, die in ihrem Besihthum herunter gekommen . . ."

Das Bolt auf ben Mauern hatte aufmertfam gelauscht. Waren die ersten Worte bes Verhaften mit höhnischem Gelächter beantwortet worden, so horchten boch die Borer bei ber Aufzählung feiner Berbeigungen immer mehr auf, immer tiefer murbe bie Stille, ein Rachbenken flog über manches Gesicht, und wenn hier und ba aus ber Menge ber Ruf ertonte: "Das ift Alles Lug und Trug!" fo rief man von allen Seiten: "Stille, stille!" Best aber, nach einer kleinen Paufe, erhob fich Joseph in ber ganzen Länge seiner Gestalt, und mit noch stärkerer, ja freischenber Stimme rief er: "Wollet Ihr bies Alles haben, Frieden, Glud und Reichthum, Bufriedenheit und Ehre, so öffnet die Thore, strömet heraus und folget diesem Zeichen!" und plöglich zog er ein golbenes, mit Ebelfteinen besetztes Crucifix unter seinen Kleibern hervor, und hob es mit ausgestrecktem Urm in die Bobe, daß die Strahlen der Sonne glanzend barauf fielen. "Ja," fuhr er fort, "bies ist bas Reichen, worin wir Alle siegen werden, dies das Reichen bes Beils und bes Friedens! Bu ihm wendet Guch, Ihr perlorenen Schafe aus Israels Heerbe, die ihre Hirten irre geleitet haben! Diefer ift Guer mahrer hirt, verleugnet ihn nicht ferner, seid nicht das hartnädige Bolf von vorbem, das den Fluch auf sein Haupt gerufen . . . " Aber weiter fonnte feine Stimme nicht gehört werden. fürchterlichem Geschrei stürzte das Volk auf die weiße Wimpel los und rif sie gewaltsam nieder und zerfette sie in taufend Stude. "Fort mit bem Gottesläfterer!" rief es aus taufend

Rehlen. "Fort mit bem Berräther, fort mit bem Seelenverkäufer!" Und bas Gebrause ber Stimmen wurde so gewaltig, daß man nichts mehr baraus vernehmen fonnte. Mit vieler Mühe gelang es endlich Batrifa und seinen Bealeitern durch immer wiederholte sichtbare Zeichen einige Rube wieder berzustellen, die sogleich gang wiederkehrte, als die klangvolle Stimme Batrika's hörbar geworben. "Rriegstribun," redete er ben romischen Unterhandler an, "bas Bolt von Sepphoris hat Euch Antwort gegeben. Batteft Du gleich Anfangs gesagt, wen Du hierherbringen und wen Du fprechen laffen wolltest, fo hatten wir Dir bie Dühe bes Rommens erspart. Ich glaubte, Du hättest uns Antrage von Gurem Felbberrn zu bringen, und biefe follte das ganze Bolk von Sepphoris vernehmen und barüber beschließen. So aber wollet Ihr nur, daß wir bas aufgeben, wofür wir ben Streit unternommen, bag wir Gott entsagen und unseren Batern fluchen follen, bak wir für ein armfeliges Stud Leben bas opfern follen, wofür wir in tausend Tode geben — es ist eitel Wind. gehet, und kommet nicht wieder. Das Bolf von Sepphoris ist einig, es will keinen Berrath an seinem Beiligthume, es ruft mit seinem letten Athemauge: "Der Ewige ift Gott und Reiner mehr!"

Raum waren diese Worte von den Lippen Patrika's gekommen, so hallte es in tausendsachem Scho wieder: "Der Swige ist Gott, der Swige ist Gott, und Keiner mehr!" Und die Arme des Bolkes erhoben sich, Schwerter wurden gezückt, Bogen gespannt, Wurfspieße in die Höhe gerichtet — Ioseph eilte schnell vom Platze, langsamer folgte ihm der Kriegstribun. Ursicinus sah ein, daß abermals sein Glaubenseiser seine Feldherrnklugheit übers wunden und geschlagen hätte.

## XXI.

Wieber waren einige Monde vergangen. Auch Gabara war gefallen, und sein stolzes Haupt heruntergerollt vom Gipfel seines Berges. Die Legionen, welche es belagert und mit Sturm eingenommen hatten, waren in das Lager Ursicinus gerückt, um die Lücken seines Heeres auszufüllen und neuen Muth in die niedergeschlagenen Gemüther ber Belagerer von Sepphoris zu bringen. Mit den außerorbentlichsten Anstrengungen hatten die Römer ihre Sturmbode und Widdertopfe an die zweite Mauer gebracht, und man konnte ben Tag voraussehen, an welchem auch diese ihrem Schicksal erliegen werbe. Aber konnten nicht die hartnäckigen Vertheibiger hinter berselben ein neues Bollwerk geschaffen haben? Man durfte es ihnen zutrauen, und Beit und Materialien hatten sie genug gehabt. Die Männer in ber eingeschlossenen Stadt zeigten immerfort benselben hartnäckigen Muth, dieselbe unerschütterliche Entschlossenheit: unter ben Sammerschlägen bes Kampfes war ihr Herz nur immer eiserner geworben und immer geftählter. Dennoch fah es innen übel genug Banze Straffen waren burch die Feuerbrande und glühenden Bfeile, welche die Römer hineingeschoffen, ent= zündet und niedergebrannt worden. Beit über ein Dritt= theil der Streiter ruhte bereits vom Rampfe im Schofe

der Erde aus; mancherlei Krankheiten hatten unter den Einwohnern gewüthet. Auch die Vorräthe waren knapper Aber die Seelengroße Batritas, feiner Benossen, ja aller Bewohner ber Stadt fah über biese unvermeidlichen Uebel ruhig hinweg; jede Gefahr, jede Anftrengung, jede Roth traf fie auf ihrem Blate, bereit zur Abwehr und zum Ertragen. War die Gefahr porüber. bie Anftrenaung überstanden, die Noth beseitigt, bann fullte fich ihr Herz mit Jubel, ihr Geist mit neuer Auversicht: fie eilten nach den Gotteshäufern, so viele beren übrig geblieben, und brudten ihre Gefühle in Bfalmen und hymnen aus. Auch waren ihre Aussichten durchaus noch nicht aans dunkel. Ihre Widerstandstraft hatte sich bewährt; ein Jeber von den Uebriggeblicbenen war ein Held: ein Jeder konnte sich auf alle Anderen verlassen, mehr als auf Brüber, fast noch mehr als auf sich selbst; ein heiliger Bund umschloft sie und machte aus ihnen Allen eine unzerreißbare Rette, aus welcher nur ber Tob biefes ober jenes Glied zu lofen vermochte. Auch war es Batrita gelungen, in dunklen Nächten Sendboten burch ben unterirdischen Bang zu entlassen, und tleine Borrathe unbemerkt hereinzuschaffen. Auf demfelben Wege waren ihm Rusicherungen gekommen, daß Sapor bennoch fich entschließen könnte, im Frühjahr einen neuen Feldzug zu beginnen, ba alle Friedensverhandlungen zwischen ihm und Rom gescheitert waren. Vor Allem aber sah Batrika gespannt bem Beginn ber Regenzeit entgegen, benn wenn biese nur rauh und stürmisch einträte, hoffte er, bag Ursicinus genöthiat sein wurde. Winterquartiere zu beziehen, und so Die Belagerung zu unterbrechen, sie wenigstens boch in eine bloge Umzingelung auf einige Zeit zu verwandeln.

Diesem immer frischen Muthe in dem Herzen der Juden glichen die Gefühle in der Seele des Ursicinus nicht. Duster und in sich versunken saß er in seinem Belte, und

tonnte feinem entschloffenen Beifte nur mit Dube bie ftete Erneuerung bes Angriffs und bie Fortfetung ber Belagerungsarbeiten abringen. Freilich ftanb ihm Biel nicht minder sicher vor den Augen, wie Patrita bas seine. Er glaubte, Sepphoris muffe fallen, ebenso fest wie Batrita, Sepphoris muffe widerstehen. Das ganze Land war unterworfen, Stadt für Stadt niebergebrannt, Dorf nach Dorf vermuftet, die Bewohner getöbtet aber in die Gefangenschaft geschleppt - Galilaa war nur noch ein großer Altar, auf welchem bem Geiste ber Berwüftung zahllose Opfer gebracht waren, und die Opfer rauchten nicht mehr, sondern waren in Asche zerfallen auf den erloschenen Reuerscheiten. Und Dieses Cepphoris mußte fturgen, früher ober fpater; es glich einem Sterbenben, beffen Berg noch ichlägt, aber aus feinen Bliebern weicht bas Leben Stunde für Stunde zuruck. Aber wird er ben Augenblick erleben, wo auch Dieses Herz dem Tode erliegen, diese Bruft ben letten Athemaug ausstoßen werbe? Er fnirschte mit ben Bahnen, benn vor ihm lag ein Befehl des Raisers Constantius, daß in wenigen Tagen anderer Befehlshaber eintreffen werde und er ein selbst sich nach seinem Baterlande Dacien in die Berbannung zu begeben und bort den Ausgang des wider ihn zu eröffnenden Prozesses zu erwarten habe. Und was konnte der Ausgang Dieses Prozesses sein, in welchem Anfläger und Richter Dieselben Bersonen, seine erbittertsten Feinde waren, und er nicht einmal gehört wurde?

Aber die Regenzeit kam nicht und wollte nicht kommen. Kein Luftzug bewegte sich, um die Winde anszumelben, auf deren Schwingen die dunklen Wolken über den azurblauen himmel gezogen kamen. Unendliche Gluthen strömten vielmehr von diesem unveränderlichen himmelssgewölbe herab, und steigerten sich zur Unerträglichkeit. Fluren und Berge lagen wie verbrannt da und die Bäume

des Waldes wie der Gärten hatten ihr falbes Laub längst abgeworsen und in Staub zerfallen sehen. Selbst in den Nächten kam keine Kühlung, denn die stillstehende Luft war so durchglüht, daß auch die Schatten der Nacht die Hitzender nur wenig zu mindern vermochten. Die Ordnung der Dinge war umgekehrt: Menschen und Thiere lagen am Tage wie gesesselt darnieder, und nur um Mitternacht konnten die Arbeiten fortgesetzt werden. Sine unsägliche Bangigkeit ging durch die ganze Natur, und hielt selbst die stärksten Gemüther in den Banden ängstlicher Erwartung dessen, was einer so außergewöhnlichen Erscheinung solgen werde.

Patrika befand sich eines Nachmittags in dem Gemache Mirjams in dem oft erwähnten Thurme. Ausdrücke ihrer Liebe, Bemerkungen über die Lage der Dinge, Hoffnungen und Befürchtungen hatten sie mit einander ausgetauscht. Die Jugend ist stets geneigt, die hellste Seite an Gegenwart und Zukunst herauszukehren, noch dazu, wenn sie damit ein geliebtes Wesen zu erfreuen und zu erleichtern denkt. Es war daher sast eine fröhliche Stimmung über die beiden Gatten gekommen, und nur Mirjam blickte disweilen sinnend nieder, und erhob dann ihr Haupt, als ob sie etwas sagen wolke, was sie dennsnoch wieder zurücksielt. Aber es mußte dies nichts Bestrübendes sein, denn ihre Augen leuchteten dabei in wundersamen Glanze und eine liebliche Röthe übergoß ihr Angesicht.

Plötlich fuhr Mirjam auf, entwand sich den Armen Patrikas und rief: "Um Gott, was ist das?" Sie eilte zum Fenster, und Patrika folgte ihr. Ein schwefelgelber Glanz hatte sich über den ganzen Himmel gezogen, so sonderbar, so stark, und er wuchs an Dichtigkeit und Glanz der Farbe, wie an Ausdehnung, daß er bereits einen tiefzgelben Schein durch die Fenster in das Gemach warf.

Die Bläue des himmels war davor ganzlich geschwunden. Und hinter bem schwefelgelben Glanze erhob fich langfam von Nordosten ber eine tiefschwarze Wolke, sie stiea wie ein schlanker Stamm aus dem Saume des Horizontes herauf, und als sie die Höhe des Himmels erreicht hatte, breitete fie fich wie ein bichtes Laubbach aus, daß fie von bem gelben Hintergrunde wie ein schwarzer, riefiger Baum abstach, und immer höher stieg fie, und immer areller unterschied sie sich von dem gelben Glanze um sie ber. Dabei war die Natur lautlos und nur in diesen Himmelsgebilben schien bas Leben, ein verberbenschwangeres Leben sich zu bewegen. Da brach mit einem Male ein Sturm los, der mit Krachen und Tosen durch die Lüfte fuhr. Einen Augenblick, dann war Alles still und er fam wieder in einem furchtbaren Stoge, bag es rafte und heulte um Die Sohe des Berges, um das Caftell und feine Thurme, über die Dächer und Mauern. Dann wieder Rube und lautlose Stille. Und immer höher und weiter behnte sich bas schwarze Gewölf aus, und hatte bie Sonne, bie fich nach Westen senkte, erreicht und überbeckt, baf fich wie Dämmerung über bie Erde legte. "Was ift bas?" rief Mirjam voll Anast und Schrecken und klammerte sich an ben Armen ihres Mannes an. "Nur ruhig, theure Mirjam," sprach Batrika, "es geht etwas Außergewöhnliches vor; bas Wetter steigt vom See bei Tiberias auf; aber es verfündet uns wahrscheinlich das Ende dieser Dürre und das Nahen der Regenzeit, die wir so sehnlichst herbeimunschen. Gott ift allmächtig und feine Gnabe fteht uns bei!"

Da mit einem Male begann es wie Donner zu rollen. Aber es war kein Donner der durch den Himmel rollt, und seine Blize aus dem Gewölke wirst, bald hier hin, bald dort hin auf die Erde: es war ein dumpser Donner, der durch die Erde selbst unter den Füßen der Menschen rollte. Er klang nicht wie Zorn und Groll, der dann

und wann seinen Ungestum loslägt und sich bann wieber befänftigt: er tonte wie das Verberben selbst, das ewige, unerbittliche Verberben, das alles Lebende verschlingen und in seinen Schlund bearaben will. Und wie biefer Donner unterirdisch in der Tiefe dahinzog, begann die Fläche der Erbe zu beben, und bob und sentte fich wie ein Schiff auf wildbewegter Welle. Und mitten in biefes Schwanken scholl ein furchtbares Gevolter und Rrachen berein, und ber gegenüber liegende Thurm beugte und sentte sich, und fturzte zusammen. Und von überall ber erhob sich das Rrachen einstürzender Bauwerke, herunter geschleuberter Dacher, jufammen brechender Mauern, und mitten binburch ber Weberuf und das Jammergebeul unzähliger Menschenstimmen und Gebrüll von Thieren. Das Schwanten ber Erbe wiederholte sich und auch der Thurm, in welchem Batrifa und Mirjam fich befanden, wantte bin und ber, wenn auch die mächtigen Quadersteine, aus benen er in ältester Beit, ber er entstammte, erbaut mar, sich noch nicht von einander ju lofen schienen. "Es ift ein Erdbeben!" rief Batrita entfest aus, "wir muffen binaus, daß der Thurm uns nicht begräbt — Gott stehe uns bei!" und mit starkem Urme erhob er die ohnmächtige Mirjam und sturzte mit ihr aus bem Thurme auf ben Sof des Caftells hinaus. Hierhin eilten bereits die Bewohner bes Castells zusammen, so weit sie nicht schon unter ben Trümmern und Schutthaufen ihrer Wohnungen erschlagen und begraben lagen. Die Verwirrung und bas Wehklagen war grenzenlos. Alles lief durch einander, Männer und Frauen und Kinder, und jammerte und rang die Hande und warf sich zur Erbe. Und aus ber Stadt tonte nicht minder ber Nothschrei ber Menschen und durch benfelben das Rrachen des Einsturzes und da= rüber hinweg ber wilde Klang ber Hörner und Tubas vom Felbe ber, als ob ber Feind die entsetten Menschen seine

Gegenwart und seine verderbliche Macht nicht vergessen lassen wolle. Auch Amnon stürzte berbei . . . Da erhob fich Batrifa und seine gewaltige Stimme brang burch bas furchtbare Gewühl und er rief das donnernde Befehlswort: "Alle Männer berbei und in das Glied getreten! Wir muffen hinaus zu Silfe und Vertheidigung, ich ftelle mich an Eure Spige!" Immer öfters und lauter wiederholte er dies Commando, und hier und da sonderte sich ein Mann aus dem Anäuel, und eine fleine Schaar begann fich zu sammeln. Da warf sich Mirjam an die Bruft Batritas und ichlang die Arme um feinen Racen und rief flebend: "Bleibe bei mir, Vatrita, verlaß mich nicht!" Aber Patrifa rief ihr zu: "Ich muß, ich muß, theures Weib, meine Brüber rufen, mein Bolt merket auf mich, ich muß retten; wenn ber Feind jest anrudt, ift Alles verloren!" Er suchte sich ihrer Umarmung zu entwinden, aber sie umhalfte ihn nur um so fester und flüsterte ihm ju: "Batrifa, ich trage das Pfand Deiner Liebe unter meinem Herzen, bleibe bei mir, verlaß mich nicht!"

Schauern burchrieselten Seele und Gebein Patrika's, und er vermochte einen Augenblick nicht zu antworten. "Wie," stammelte er, "diese Botschaft des Glückes in einem solchen Augenblick! Mirjam, Mirjam . . ." und er drückte sie sester an seine Brust . . . Da rollte der Donner noch einmal unter ihren Füßen, da schwankte und stürzte es von Neuem um sie her, da erhob sich wieder das Jammergeschrei, und stärker als zuvor der Schall der seinblichen Drommeten. "Amnon," rief Patrika, "Du bleibst dei Mirjam und wachest über sie, ich weiß es, mehr als über Dein eigenes Leben — ich muß fort, an jedem Augenblick hängt Leben oder Tod!" Er riß sich los, stellte sich an die Spize der zehn oder zwöls Männer, welche sich gesammelt hatten, und verließ das Castell. Mühsam und nur langsam konnte er in die Stadt eindringen, und durch

fie hindurch nach den Außenwerken gelangen. Ueberall versperrten bie Balfen und Steine zusammengestürzter Bäuser die Strafen; die Bläte waren durch Menschenknäuel verstopft, immer mehr breitete fich Dunkelheit aus, dichte Staubwirbel beklemmten den Athem und verschleierten ben Blick, ein feiner Aschenregen fiel herab, und begann Die Schreitenben zu bebeden, hier und ba brach eine Feuerfäule aus ben eingestürzten Säusern hervor. Schritt por Schritt bahnte Batrifa mit seinen Begleitern fich ben Beg über die Trümmerhaufen und gablreichen Leichen Erschlagener, burch bie Denschenhaufen, die befinnungelos burch einander liefen. So gelangte er nach übermenschlicher Anftrenaung ju ben Außenwerten ber Stadt, und in welchem Zustande fand er sie! Die schon vorher erschütterte Maner hatte ben unterirbischen Stogen, bem Wellengang ber Erbe an vielen Stellen nachgegeben, mar eingestürzt und zeigte weite, klaffende Breschen. Patrika mar unterwegs auf einen seiner Alarmblafer gestoßen, und bieser ließ jett fein born mit aller Kraft erschallen. Aber nur wenige Bewaffnete folgten dem Tone, welchem früher Alle freudig und mit haft gehorcht hatten. Der jübische Beld ftellte fich mit seiner Schaar hinter bem größten und bem Teinbe nachsten Mauerriffe auf, entschloffen ben letten Rest feiner Rräfte zur Vertheidigung der unglücklichen Stadt zu verwenden. Siehe, da noch einmal unterirdischer Donner, noch einmal Zusammensturz - - bann ward es still umber, es war vorüber. . . Die Nacht war noch nicht angebrochen, da hellte sich der Himmel wieder auf; die Sonne fandte hinter einer glühenden Hosenwolke ihre letten Strahlen vergolbend über die Boben und die Chene und die zerstörten Menschenwohnungen bin. Gin linder Wind zerstreute die Wolken, daß der Mond und die Sterne bald schimmernd am lichten Himmelsgewölbe hervortraten.

Als das furchtbare Erbeben ber Erbe, ber schreckenvolle Aufruhr ber Natur begonnen, hatte Ursicinus fofort fein Beer zur Schlachtordnung burch bie Borner und Tubas aufrufen laffen, Die Reltdächer und Laubhütten bes Lagers waren theils eingestürzt, theils vom Sturmwinde fortgeriffen worben. Auf bem weiten Blachfelbe ftanben die bewaffneten Krieger in festgeschlossenen Gliedern aufmarschirt, und erwarteten ruhig, was ba kommen werbe. Sobald nun die Ratur zu ihrer Ordnung und zur Rube zurudgekehrt schien, und bie Sonne ihren Scheidegruß ber wieder beschwichtigten Erbe zusandte, erkannte ber römische Feldherr allzu fehr den Bortheil, ben ihm das Gefchick über den hartnäctigen Feind gegeben, und er ließ alsbald jum Angriff schreiten. Die Wege waren ihm geöffnet. Bon allen Seiten brangen die Römer über die niedergestürzte Mauer in die Stadt ein. Patrita warf sich entschlossen mit seiner Schaar bem Feinde entgegen, aber bald war er umzingelt, ein Wurffpieß lähmte seine Linke, ein Schwertschlag spaltete seinen Belm und warf ihn bewußtlos nieber. Ueber feinen und ber Seinigen Rorper bielt das römische Beer seinen Ginzug in die verwüftete Stadt und ihren namenlosen Jammer, und traf nur noch wehrlose Menschen, für die das Schwert den Tod die Fesseln den Beginn einer langen Knechtschaft bereit hatten . . .

Als Amnon das Heranrücken des Feindes gewahrte, und so lange wie es nur möglich, auf die Rücktehr Patrika's gewartet hatte, führte er endlich Mirjam in den Thurm zurück, um in den unterirdischen Gang hinunterzusteigen. In dem Gemache suchte er die Spuren der Deffnung so viel wie möglich zu beseitigen, und versenkte sich nun in die Tiese des Ganges. Er wollte dis an das äußerste Ende desselben vorrücken, um vom Feinde so weit es nur ging, entsernt zu sein und bei nahender Gefahr den Aus-

gang leicht erreichen zu können. Aber kaum hatte er einige hundert Schritte zurückgelegt, so sand er das Gewölbe eingestürzt. Was die Jahrhunderte nicht vermocht, hatte das Erdbeben in wenigen Augenblicken vollbracht. Er fand sich eingeschlossen, gebannt in den Schoß der Erde, ein dunkles, stilles Grad der Lebenden . . Aber Amnon durste der Berzweiflung, die sich seiner Seele bemächtigen wollte, keinen Raum gestatten. Er hob die ohnmächtige Wirjam auf, und wandte sich nach einer der Seitenhöhlen, die durch die Fürsorge Patrika's mit allerlei Vorräthen versehen war. Hier mußten sie verweilen, so lange der Feind sie nicht aufgefunden oder die dichte, dumpse Luft es gestatten würde.

Das war das Ende von Sepphoris. Das letzte Stück Erde, das die Söhne Ifraels auf diesem Erdball das ihrige genannt, war nur noch ein Trümmerhausen, ein Aufenthalt für Schakale geworden. Jahrhunderte verzingen, dis einige elende Beduinen aus den Trümmern Steine entnahmen, um am Fuße des Berges ein armseliges Dorf zu erbauen.

Bweiter Cheil.

Rom.



Ein gewaltiger Königsabler sitt einsam auf ber Spitze eines Hügels. Ringsum noch andere Hügel, an beren Fuße eine weite, unfruchtbare, sumpfige Ebene bezinnt, rechts und links von hohen Gebirgszügen begrenzt, beren kahle, zackige Felsengipfel sich in die Wolken erheben.

Was macht biesen Nar so gewaltig? Nicht bie mächtigen Klauen allein, beren Masse dem Erze, beren Spitzen den Speeren gleichen, sondern mehr noch der surchtbare Blick des Auges, der weit über Berg und Ebene mit unglaublicher Schärfe nicht blos das Reh, das durch die Gebüsche schlüpft, das Lamm, das sorglos auf der Weide springt, auch das kleine Kaninchen gewahrt, das zwischen den Kräutern des Feldes hockt, und die Schlange, die im Staube sich ringelt.

Da entfaltet ber Abler seine mächtigen Schwingen, und fährt mit sicherem Stoß auf die Beute, die er sich erkoren. Er ersaßt das Reh im Gebüsch, das Lamm auf der Weide, das Kaninchen zwischen den Kräutern und die Schlange im Staube, und trägt eines nach dem andern nach seinem Horste sich und seinen Jungen zur Nahrung.

Und was hilft es, daß fräftige Jäger und Hirten ihn endlich nach der Spize des Hügels, auf der er seinen Raub verzehrt, verfolgen, und ihr stürmender Fuß die Höhe betritt? Der Adler erhebt sich, und nicht mehr

Digitized by Google

sicher auf Erben, sährt er hinauf in den Himmelsraum, immer höher und höher, wo nicht der Stab des Hirten, nicht das Geschoß des Jägers ihn ereilt; dort zieht er seine gewaltigen Kreise, scheinbar dis zur Sonne hinauf, und von dort schießt er aber- und abermals auf die Beute nieder, die sein flammendes Auge erschaut hat. Seinen Horst hat er nunmehr auf der Höhe eines unzugänglichen Felsen in einer Klippenspalte angelegt; es wird lange währen, viele Jahrhunderte lang, bevor der Psab dahin gangdar gemacht werde.

Ich stehe in dunkelndem Abend auf dem Capitol Roms. 3ch erblicte am Fuße besselben gegen Süben das Forum und die mächtigen Trümmer, die es bedecken und umgeben, die zerbrochenen Mauern, die umgefturzten Saulen, das hochragende Roloffeum, die einsam stehenden Triumphbogen mit ben verstummelten Bilbwerken. Schatten ber Dämmerung haben sich barüber gebreitet. Aber bie letten Strahlen ber untergebenden Sonne veraolben brüben die Ruppel von St. Beter und die gabllosen Fenster bes Baticans. Allein auch sie sind in Schweigen gehüllt, und nur elende Butten in engen Gaffen umgeben ben Jug ber riefigen Bauwerte. Norden hin dehnt sich das moderne Rom; eine weite Flucht von Säusern mit Plätzen und Thoren; nichts Großes, nichts Bedeutungsvolles, nichts für die Butunft Ahnungsreiches strebt baraus bervor; es ift eine Stadt ber Fremden und des arbeitsamen Bürgers. Aber ber Fremde kommt nur um jener Ruinen, um bes Baticans und St. Beters willen, und ber Burger arbeitet für bie Fremben . . .

Rom ist der gewaltige Königsadler, der von der Spitze dieser Hügel die ganze Welt der Erde zu seiner Beute machte, dann, von einem fräftigeren Menschengeschlechte von seinen Hügeln vertrieben, vom Himmel her

die Kreise seiner neuen Herrschaft zog und auf einem unzugänglichen Felsen seinen Horft anlegte. Rom, nicht beine zerfallenen Trümmer, nicht bein himmelanstrebenber Dom, nicht beine Stadt mit bem Corso und bem Monte Bincio machen bein ewiges Interesse im Bergen bes Menschengeschlechtes aus, sondern beine Geschichte von britthalb Jahrtausenden. Denn wo ist noch ein Fleck Dieser Erbe, wo so viel gefämpft, gerungen und gestritten worben, wo fo viel Kriegsgeschrei und Triumphgesänge, jo viele Seufzer ber Gefallenen und fo viel Stöhnen ber Gefangenen ertonten, wo fo viele Reichthumer aufgehäuft und wieder vergeudet murben, wo fo viele Thranen und jo viele Ströme Blutes flossen? Und boch war all beine Große nur Beute, die bein scharfes Auge in ber Ferne geschaut und beine ehernen Rlauen aus der Ferne geholt. Du felbit haft nichts geschaffen, bochftens vermochteft bu nachzuahmen. Deine Götter holtest bu aus allen Ländern, Wiffen und Runft brachten bie Sohne ber Befangenschaft zu Dir, und bie Lehre, auf welche bu beine Berrichaft zum zweiten Male gründetest, stammte aus dem kleinen, verachteten Bolke, das du mit dem Fuße zu zertreten bachtest, und boch nur mit bem Arme über bie Erbe zu zerstreuen vermochtest, wo es alle beine Trümmer über-Aber du bist von den sieben Sügeln bereits in bie Ebene hinabgestiegen, und follte endlich auch bein aweiter Borft von ben Sagern umftellt, von ben Rampfern, biesmal bes Beiftes, erstiegen werben: bu magft immerhin noch die Hauptstadt eines Staates werben, die Sauptstadt der Welt wirst Du niemals wieder . . .

Schlagen wir eine Seite biefer langen und wirrenreichen Geschichte auf. Auch sie ist an Kampf, an Thrözen
und Blut reich, wie alle ihre Schwestern. Aber aus ben
einzelnen Schriftzügen, die darauf verzeichnet steben, lesen
wir bereits eine lange inhaltsreiche Zukunft heraus.

Gebe unter, strahlendes Licht der Sonne; komm, Schatten der Nacht, und verhälle diese Trümmerstätten und Wenschenwohnungen; der Morgen kehrt doch wieder, und die Sonne geht auf mit Licht und Wärme, und wenn sie sich zu Mittag hebt, erhellen ihre Strahlen alles Berborgene und Berhüllte, und verscheuchen die Nebel trotz des Widerstrebens all Derer, welche das Licht zu fürchten haben.

Wenn man im alten Rom von dem Forum oder anderen großen Plagen, die von Tempeln und Brachtbauten umgeben waren, in bas Innere ber Stabt einlenkte, so lag ein Knäuel von längeren und kurzeren, meist schmalen Straken und Gaffen por bem Wanderer, in denen es schwer war, sich zurecht zu finden. Die Wohn= häuser zeigten nichts als die grauen Mauern, die nur wenig durch die Hauspforte und einige kleine vergitterte Fensteröffnungen unterbrochen waren. In den Hauptftragen allerdings waren in dem Erdgeschoffe vieler Baufer Berkaufsläden eingerichtet, vor benen aus ber vorüber= fluthenden Menge Diejenigen stehen blieben, welche Ginfäufe zu machen gedachten. Hatte man bas Haus erreicht, welches man eintreten wollte, so mußte man an bie verschloffene Hausthur klopfen und harren, bis sie geöffnet werde. Durch einen turzen, schmalen Gang gelangte man in das Atrium, ein vierectiges, großes Gemach, das aber ungebedt war, so daß ber himmel sein blaues Dach barüber wölbte. Dier ftand ber Sausaltar, ben Laren, ben Göttern bes Hauses geweiht; hier hingen die Bildnisse der Ahnen, die nur bei einem Todesfalle von ihren Stellen genommen wurden, um bei dem Leichenbegängnisse vor der Bahre einhergetragen zu werden. Symmetrisch geordnete Thuren führten von hier in Seitengemächer, die für die verschiedenen Bedürfnisse des häus-

lichen Lebens bestimmt waren. Durch eine Hauptpforte trat man vom Atrium in bas große Peristylium. Um einen bebentenben Raum jog fich ein luftiger Saulengang, von welchem wiederum Thuren in eine große Rahl Bimmer fich öffneten. Mitten in diefem Raume befanden fich Blumenrabatten, die einen Springbrunnen umgaben, beffen feuchte Ruhle fich mit bem Dufte ber Gemachse vereinigte. Dies war bas Haus bes geringen wie bes pornehmen Römers, und nur die Bracht ber Ausschmüdung und die Große der Räumlichkeiten bilbeten einen mannig= faltigen Unterschieb. Die feinen ober groben Malereien auf ben Wänden, Die Runft und Schönheit bes Mofaitbodens, die Menge ber kostbaren Hausgeräthe, Kunstwerke und Bilbfäulen, welche bas Atrium und bas Peristylium enthielten, die Seltenheit und Bracht ber Blumen und Straucher, zeugten allein von bem Reichthum ober von ben geringen Mitteln bes Bewohners.

Und also war auch das Haus des Raifers, der taifer liche Palast beschaffen, nur daß bier die Größe und Rahl aller Räumlichkeiten, die außerordentliche Pracht in ben Borhängen von purpurner Seibe und Sammet, in ber Fülle der edelsten Metalle, die überall verschwenderisch angebracht waren, in ber unübersehbaren Menge von Runstwerken, ben erhabenen Rang und ben unermeßlichen Reichthum bieses allmächtigen Herrschers über bie halbe Erbenwelt fundthaten; nur daß hier fich auf fühnen Bogen und gewaltigen Bölbungen mehrere Stockwerke über einander thurmten, und in dem ausgedehnten Raume, ben der kaiserliche Palast bedeckte, die Bahl und Größe ber Sale unübersehbar mar. Aus ben tostlichsten Steinen und Stiften waren die Mosaikboben in wunderbarem Farbenglanze und nach den reizendsten Mustern angelegt; hochauf strebten die Säulen aus den verschiedensten Steinen und in manniafacher Ordnung, das Getäfel bestand aus

ben köstlichsten Hölzern, und die fernsten Zonen mußten ihre schönsten und edelsten Gewächse liefern, um an Formen, Farben und Düften ein Paradies zu schaffen. Ein solcher Palast glich an Ausbehnung einer ganzen Stadt, und seine Bevölkerung war nicht minder zahlreich.

Bor wenigen Tagen hatte der Kaiser Constantius mit seiner von ihm zärtlich geliebten Gemahlin Eusebia wieder einmal, was selten geschah, seinen Ausenthalt in Rom genommen, und der kaiserliche Palast, der Jahre lang vereinsamt gelegen, glich jetzt einem Bienenstocke, in welchem unzählige Beamte und Würdenträger eins und ausströmsten. Der Kaiser liebte nicht, sich öffentlich zu zeigen, und hielt daher stetz seinen Einzug in später oder früher Stunde. Sein Begriff von der Würde des Augustus war ein so hoher, daß er dem Bolke nicht wie ein gewöhnlicher Erdensohn erscheinen mochte, und mußte er vor diesem sich sehen lassen, so richtete sich seine lange Gesstalt hoch auf, er vermied möglichst jede Bewegung, und hielt den starren Blick nur nach einer Richtung hinsgewendet.

Es war in den Morgenstunden, und Constantius daher noch nicht sichtbar. Aber in dem Atrium schritt ein Weib lebhaft auf und nieder. Es war ein schönes Weib, noch in der Bollblüthe der Jugend, schlank und von Anmuth und Würde zugleich. Sie allein wandelte auf und ab, und nur wenige Frauen standen an der linken Wand, deren Thüren zu den Gemächern der Kaiserin sührten, undeweglich neben einander, wenn auch ihre Blicke die Bewegungen ihrer Gebieterin verfolgten. Ja, es war die Kaiserin selbst, aber eine Wolke des Unmuths lag auf ihrem schönen, ovalen Antlitz, auf ihrer weißen, hohen Stirn, um ihren reizenden Mund, dessen Lippen sich stolz und zornig gewölbt, und aus ihren großen dunklen Augen blitzte es wie verwundete Eitelkeit und Berlangen nach

Rache. Sie stand bisweilen still, nicht weit von dem Altar mit dem Eruzisire, der den alten der Laren ersetzt hatte. Aber sie achtete dessen nicht, sondern lauschte nach der rechten Seite des gewaltigen Saales hin, und stampste mit dem zarten Fuse auf dem glänzenden Mosaik, wenn sie wieder und wiederum von dorther nichts vernahm. Offendar hatte der Unmuth sie hierher getrieben, um dem Kaiser sodald wie möglich zu begegnen, dem sie wohl die Ursache ihrer Erregung klagend vortragen wollte.

Enblich vernahm man ein unverkennbares Geräusch, bas sich aus den Gemächern der rechten Seite näherte; die Flügel einer Thür sprangen auf, ein Zug von Kämmerern, Ministern, Quästoren, Schahmeistern und Comites, gekleidet und geschmüdt nach ihren verschiedenen Aemtern und Rangstusen, trat ein, dann kam der Oberkämmerer mit dem Zeichen seiner Würde und hierauf der Raiser selbst im Purpurgewande und mit dem Diadem. Die Kaiserin war in der Witte des Atriums stehen geblieben, und als der Zug der Hosebeienten zur Seite geschritten war und der Kaiser sich ihr näherte, verbeugte sie sich tief. Er aber schritt auf sie zu, umarmte und küfte sie auf die Stirn.

"Eusebia," rief er erstaunt aus, "Du schon hier,

was führte Dich so frühzeitig hierher?"

"Mein kaiserlicher Herr und Gemahl, wäre mir nicht schon bas Berlangen, Dein Antlitz zu schauen, eine gesnügende Entschuldigung, ba Du am gestrigen Tage durch bie mühseligen Geschäfte und Audienzen von mir sern geshalten worden? Allein ich gestehe, es waltet noch eine andere Ursache vor, eine Ursache ernstester Art, die mich nöthigte, Dir so balb wie möglich zu begegnen."

"Ia, ja," erwiderte ber Raiser, und ein Lächeln schlich heimlich über sein Gesicht, "ich bemerkte es gleich, Du bist aufgeregt, beinahe sagte ich erzürnt; so sprich es nur aus, was Dich verletzt hat oder was Du wünschest.

Du weißt, wie gern ich Dir Alles erfülle." Und er verbeugte sich leicht vor ihr.

"Die Sache ist von Bebeutung, Constantius, laß die Leute abtreten, nur der Oberkämmerer Eusebius mag bier bleiben."

Der Kaiser machte eine Bewegung mit der Hand, wodurch er allen Anwesenden sich zu entsernen gebot, und winkte zugleich seinem Bertrauten, dem Oberkämmerer, zurückzubleiben. Die Herren und Frauen schritten, nachdem sie eine tiese Berbeugung gemacht, zu den verschiedenen Thüren hinaus, und Eusebius trat einige Schritte dem in der Mitte des Atriums weilenden Herrscherpaare näher.

"Mein kaiserlicher Gemahl," hob Eusebia an, "mir sind tiese Kränkungen widersahren, und da ich weiß, daß Du die kaiserliche Würde in mir so hoch hältst, wie in Dir selbst, so halte ich es für eine Pflicht, die ich Deiner Majestät schulde, Dir mitzutheilen, was vorgefallen."

Constantius wurde auf diese Anrede sehr ernst, blickte die Kaiserin prüsend an und nickte ihr dann mit dem Haupte schweigend zu.

"Nachdem wir hier angelangt," fuhr die Kaiserin fort, "hielt ich es für Schuldigkeit und rathsam, den armen Christen meine Gegenwart durch freigebige Spenden fühlbar zu machen, ich sandte daher eine bedeutende Summe an den Bischof Liberius von Rom mit der Bitte, sie an die Bedürftigen seines Sprengels zu vertheilen. Da sandte mir dieser Mann das Geld zurück mit den Worten: weil ich mich zu den keherischen Bischösen Augentius und Epictetus hielte, sollte ich diese auch zur Verwaltung meiner Almosen gebrauchen, und ehe ich mich nicht zum nicäischen Symbolum bekannt hätte, werde er nichts von mir annehmen."

Der Raiser schien betroffen und sprach: "Das ift allerdings vermeffen!"

"Aber das ist noch nicht Alles. Ich hatte erfahren, baf Leontius, ber Bischof von Tripolis in Lydien, bier verweile', und da ich längst vor hatte, alldort eine fromme Stiftung zu machen, lieft ich ihn gestern einlaben, vor mir zu erscheinen. Wie lautete nun aber feine Antwort? Er ließ mir sagen: ba ich für die arianischen Bischöfe fo viele Chrerbietung hatte, fo mußte er bezweis feln, ob ich ihm, bem katholischen Bischof, genügende Chrfurcht bezeugen werde. Er musse baber, wenn er der Einladung folgen follte, Die Bedingung ftellen, bag ich, sobald er eingetreten, von meinem Throne herabsteige, ihm bis an die Thure entgegenkomme, seinen Segen in einer bemüthigen Stellung annehme, und fo lange fieben bleibe, bis er seinen Blat eingenommen und mir erlaube, mich niederzuseken. Ich brauche es Dir nicht auszubrücken, mein Gemahl, mit welchem Migmuthe mich dieses unehrerbietige und hochmüthige Verlangen erfüllte. Wie? Sind wir schon so weit gekommen, daß diese Briefter ihren Stuhl hoch über ben faiferlichen Thron ftellen? bag fie ben Augustus und seine Gemablin als ihre Untergebenen behandeln? Die Sand Deines großen Baters bat fie aus dem Staube erhoben, sind sie schon so mächtig geworden, daß sie uns erniedrigen können? Wagen sie dies beute schon, geben wir ihnen hierin nach, weisen wir diese Uebergriffe einer eingebildeten Briefterschaft nicht jest ernstlich zurud, wie wird es uns später ergeben? Werben sie nicht aus diesen Borgangen nur immer neue Ansprüche erheben? Wie, ist das die Lehre unseres Heilandes: "Gebet bem Kaiser, was des Raisers ist," wenn man dem Raiser schuldige Chrfurcht verweigert? Ist das die Vorschrift bes beiligen Apostels, ber Obrigkeit sich unterthan au zeigen, weil sie von Gott verordnet ist, wenn man sich

über sie erhebt und von ihr Demüthigung und Unterordnung verlangt? Ja, vergieb, Augustus, meine Stimme erstickt der Ingrimm, und mein Auge füllt sich mit Thränen — und doch weißt Du am besten, was hier zu thun, und ich süge nur hinzu: ich klage diese Bischösse vor Deinem Throne an, entscheide Du als Richter über die Strase, die sie treffen soll."

Eusebia hatte mit vieler Leidenschaft gesprochen; jett senkte sie das Haupt, kreuzte die Arme über die Brust und schien ruhig den Ausspruch des Kaisers zu erwarten, ohne jedoch verhindern zu können, daß es wie ein Zittern durch ihre Glieder fuhr und ihr Busen sich lebhaft hob und senkte. Der Kaiser hatte nach seiner Gewohnheit, je länger seine Gemahlin sprach, sein Gesicht mehr abgewandt und seinen Blick seitwärts auf die Wand des Saales gerichtet. Nach längerem Schweigen sprach er: "Eusebius, was ist Deine Meinung?"

Der Oberkämmerer trat mit tiefer Berbeugung näher, und sprach bann in unterwürfigem Tone: "Raiserlicher herr, ich tann nur Deine und meiner erhabenen Gebieterin Meinung aussprechen; beibe Borgange sind Majestätsverbrechen, und muffen als folche bestraft werben. Aber ich habe aus Deinem göttlichen Munde ein Wort gehört, bas seitbem niemals aus meinem Geiste geschwunden; Du fagtest: "Ich vergesse nichts, aber ich warte." Die Beitumstände sind schwierig. Mein faiserlicher Berr hat seine Sand offen gegen ben finftern Glauben bes Bogenbienftes erhoben; Du haft aus ber Fülle Deiner Weisheit bas Decret erlassen: Jebes öffentliche heidnische Opfer soll mit dem Tobe bes Priesters und mit ber Ginziehung ber Güter aller Anwesenden bestraft werden. Die heidnische Welt liegt zu Deinen Füßen, benn sie fühlt sich zu schwach ben chriftlichen Kriegern gegenüber. Aber hüten wir uns, biefe felbft zu einer offenbaren Spaltung zu

bringen; bann würden sich dem gegnerischen Theil alle Heiden mit ihrem heimlichen Groll anschließen, und das Reich in unübersehbare Gesahren stürzen. Warten wir eine Zeit lang, dis diese katholischen Bischöse in ihrem Einfluß auf das Volk abgeschwächt worden, dis die exhabenen Lehren des Arius sich über das gesammte Volk verbreitet haben — dann wird es Zeit sein, sie zur Rechenschaft zu ziehen, und Diesenigen zu zertreten, die es wagten, der Würde der erhabenen Kaiserin nahe zu treten. Dies ist es, was aus dem Worte meines göttlichen Gebieters folgt."

Dan fah es ber Kaiserin an, daß sie sich nur wenig von biefer Rede befriedigt fühlte, und ichon schwebte eine Antwort auf ihren Lippen, als Conftantius fich au ihr wandte und sprach: "Eusebius hat Recht, theure Gemablin, wenn er die Anwendung meines eigenen Bablfpruches auf biefen Fall anrath. Mein Bater, ber große Couftantin, ba er einfah, baß bas Beibenthum nur noch ein verkommenes Geschlecht für sich habe und die Begeifterung würdigte, welche bas Chriftenthum feinen Bekennern einflößt, hat dieses für die herrschende Religion bes römischen Staates erklart. Seitbem ift ber Augustus ibentisch mit ihm geworben, und seine Berrschaft stütt fich auf die Herrschaft bes Christenthums. Aber taum au Diefer Bedeutung gelangt, welchen Anblick bietet es uns Hundert verschiedene Lehrmeinungen treten auf, bar! hundert Secten und Parteien machen fich geltend. Raum ist die eine niedergeschlagen, so brangen sich zehn bafür Mein Bater hat die Donatisten mit Gewalt ausgerottet, viele ftarben ben Tob burch's Schwert, mehr noch wanderten in's Exil, aber sind sie darum verschwunben? Jest ist die Chriftenheit in die beiden großen Lager ber Arianer und Katholiken gespalten, und schon tauchen aller Orten neue Regereien auf, die sich Manichaer, Belagianer, Unitarier und wer weiß wie nennen. Es wäre mir dies schon ganz recht, denn allerdings erheben sich die katholischen Bischöse zu ungeahnter Anmaßung und ein Gegengewicht that Noth. Ich aber darf jett noch keiner Partei mich anschließen, ich muß die Christenheit zusammenhalten, dis das Heidenthum ganz ohnmächtig geworden. Daher gedulde Du Dich, meine Gemahlin. Ich vergesse nichts, aber ich warte. Gehe in Deine Gemächer, bernhige Dich aus Liebe zu mir, ich werde Deine Liebe lohnen. Die einzige Strase sei, daß Du dieser Männer nicht achtest. Begegnest Du ihnen, siehst Du sie nicht; Deinen Wohlthaten und Gunstbezeugungen werden sich schon Hände genug öffnen. Ist die Zeit gekommen, sollen Lieberius und Leontius sammt ihrem Anhange die Strase ihres Vergehens wohl fühlen."

Die Kaiserin war noch nicht zufriedengestellt, sie wollte sprechen, aber Constantius umarmte und küßte sie, ergriff ihre Hand und führte sie zu den Thüren ihrer Gemächer. Sie sah ein, daß sie sich beherrschen müsse, und verschwand schweigend hinter den Pforten ihrer Zimmer. Dann kehrte Constantius zu seinem Bertrauten zurück, und redete diesen an: "Laß Dich nicht bekümmern, daß die Kaiserin ungnädig ist. Sie besitzt zu viel Einssicht, um nicht bald zu erkennen, welchen treuen Diener wir in Dir haben, daß Du unseres Nutzens halber selbst ihren Unwillen nicht scheust. Setzt aber zu etwas Anderem; Du wolltest mir noch einen Bortrag halten."

Der Oberkämmerer verbeugte sich abermals und hob an: "Du weißt, göttlicher Augustus, daß der Aufstand in Galiläa niedergeschlagen worden; aber wir haben diesen Sieg mit einer völlig verwüsteten Provinz, mit dreißig zerstörten Städten und dem Berluste aller Einkünste aus ihr erkauft. Ursicinus, das Werkzeug des Gallus, des Casars, der sein Verlangen nach Deinem Purpur mit

bem Tobe gebüßt, hat zwar die Emporer vernichtet, aber er war es auch, ber bas ruhige Bolt burch feine Barte und Graufamteit zum Aufstande gezwungen, und als die Uriache biefes Unbeils aus ehrgeizigen Absichten ftrafbar ift. Er wollte fich Dir unentbehrlich machen, und zettelte darum die Emporung an, um durch ihre Befiegung fich Berdienst und Ruhm zu gewinnen. Derfelbe schickte nun ben Führer bes Aufftandes in Feffeln hierher, einen gewissen Patrita, hochangesehen unter ben Inden, und fragt bei Deiner taiferlichen Majestät an, ob Du nicht über biesen Sieg, wie zugleich über die ruhmreiche Schlacht bei Strakburg über die Deutschen einen Triumphzug halten wolltest, wobei Batrita und einige Genossen, so wie die gefangenen beutschen Fürsten, bie ber Cafar Julianus Dir zugefandt, vor Deinem Triumphwagen einherziehen können. Du hättest, Herr, Siege genug erfochten, als daß diese Ehren Dir nicht zufämen, ja, bag man fie anzunehmen von Dir verlangen muffe, Dein Diener, mein kaiserlicher Berr, erwartet Deine Befehle."

Der Kaiser trat einige Schritte zurück, und eine Bornesröthe breitete sich über sein Gesicht. "Was maßt sich dieser Mensch an?" stieß er mit heiserer Stimme aus. "Habe ich seinen Rath verlangt? Will er mir Borschriften machen? Ich will keinen Triumphzug; ich will mich vom Pöbel nicht begassen lassen; ich will seine trunkenen Lieder nicht hören; ich bin kein Schauspieler. Ich habe Siege genug ersochten und werde alle meine Feinde zertreten. Julianus soll nicht sagen, daß er mir einen Triumph bereitet hat. Ich nehme es Dir übel, Eusebius, daß Du mir von so eklen Dingen sprichst. Ich habe Dir schon gesagt, Ursicinus geht in's Exil nach Ilhsricum, und Du streichst ihn aus der Liste aller Beamten und Würden aus. Er ist schuld, daß der Perserkrieg so unglücklich ausgefallen. Er hat den Persern Amida ver-

Digitized by Google

fauft. Ich will ihn nicht mehr nennen hören. Ihm zum Trope foll diefer Batrifa leben bleiben: es wird dies bie Juden wohlgesinnt machen, und bas ist mir lieb, und fo foll es auch mit den deutschen Fürsten gehalten werden. In's Gefängniß mit ihnen, Gusebius; da mögen sie ihre Berbrechen verbufen. Aber leben follen fie bleiben; und feinen Triumphaug, Gusebius, borft Du!"

"Ich bewundere in Demuth Deine göttliche Bescheibenbeit, mein Herr und Raiser. Dir genügt es, unsterblichen Siegen Deinen Ramen zu geben, und bie Bölfer follen es hören und schweigen."

Der Kailer nickte biefen Worten beifällig zu und wandte sich zum Geben. Der Oberkammerer eilte ihm voran zu der Bforte, und öffnete sie. Hinter ihr stand ber kaiserliche Zug bereit. Gusebins trat bem Kaiser voran, und bald verloren sich die Schritte in das Innere der Gemächer.

Hinter ber Kirche, welche nach ihrem Stifter bie Basilika bes Constantin genannt wurde, lag ein großes Gebäube, bas berfelbe Raifer zum Site bes Bischofs von Rom bestimmt hatte, bis später ber in ber Nähe befindliche Lateranvalast hierzu erkoren wurde. In einem geräumigen Gemache biefes Saufes fagen zwei Pralaten im eifrigen Gespräche neben einander. Der Eine, eine hobe magere Gestalt mit sehr markirten Gesichtszügen und mit feurigen, stechenden Augen über den bleichen, hagern Wangen, verrieth ben Asketiker, ber mit ftrenger Uebung frommer Gebräuche einen beigbewegten Geift, zu Rampf und Abwehr stets geneigt, verband. Der Andere zeigte bie ganze Fülle eines behäbigen Wefens, ohne daß jedoch Geiftesschärfe und Willenstraft bem Inhaber bieses mohlbeleibten Körpers abzusprechen gewesen. Der Erstere faß in einem etwas erhöhten Lehnstuhle, über bessen Urm er sich zu dem Andern neigte, der auf einem Divan Blat genommen und sich ruhig mit bem Rücken an bie Wand lehnte. Es waren Liberius, ber Bischof von Rom, ber schon bamals Papa angerebet und beffen Würde als bie erfte in der katholischen Christenheit anerkannt wurde, ohne daß ihm jedoch eine hierarchische Macht über seine Collegen bis jett eingeräumt worden; der Andere Leontius, ber Bischof von Tripolis. Sie waren Jugendfreunde, und wenn auch in ihrer Gemuthsart febr verschieden, boch von

gleichen religiösen und firchlichen Ansichten beseelt und von gleichem Gifer für die katholische Kirche angetrieben.

"Wie gesagt, theurer Bruber," fprach ber Erftere, und Ton und Geberde verriethen bie leibenschaftliche Bewegung feiner Seele, "bie fconen Beiten bes Friedens und der unbedingten Herrschaft, welche unsere beilige Rirche unter Conftantin gesehen, sind jest vorüber. Die Feinde berfelben erheben wieder ihr haupt, und mehren sich von Tag zu Tag. Aber dies darf uns nicht beirren. Die Kirche muß eine ecclesia militans, eine friegführende, ftreitende werben und es bleiben, bis bem letten Reter das verruchte Wort von den Lippen entschwunden. Die katholische Rirche ift bie allein mabre Beilsanftalt Christi, sie muß den aanzen Erdball beherrschen und alle Menschenkinder unter ihren seligmachenden hirtenstab bringen. Sie barf nicht ruben, nicht bulben, und hatte fie bas Schwert bes heiligen Geiftes bis zum Tage bes jungften Berichtes zu führen. Sie barf nicht nachgeben und nicht Sanftmuth üben, benn bies ist ihr Beruf. Es war ein Traum, ein Wahn, daß diese Herrschaft in friedlicher Weise gewonnen sei und niemals bestritten werden mürbe. Es ist damit vorbei. Das Reich des Satans hat sich wieber Raum geschafft, und sendet seine schwarzen Rauchwolken über die Bölker hin, die sich zu Chrifto bekennen, um fie zu betäuben nud in Finfterniß zu verftricken. Dürfen wir mußig zusehen ? Und wenn die Strahlen der Beilssonne stechen und brennen, sollen wir barum lieber unfere Schutbefohlenen bem Feuerpfuhl ber Bolle überlaffen?"

"Und sollte wirklich," erwiderte Ceontius, "dieser Constantius der arianischen Ketzerei sich zuneigen? So ungleich seinem Bater, so wenig seinem Bekenntniß treu, und noch weniger seinen Bortheil begreisend? Schlägt er die Unterstützung, die wir ihm gewähren können, minder hoch

an, als die Kraft unferer Gegner, beren Zahl boch noch immer gering ist? Zeigt nicht vielmehr seine Strenge gegen die Heiben, daß er völlig auf uns rechnet?"

"Lieber Bruber," lautete bie Antwort, "in einer fo entfernten Stadt, wie Dein Bischofssit, tann man bie Gebanken und Wege ber Personen, welche ben Staat beberrschen, weniger versteben und beurtheilen. Constantius hat sein Reich mit einer zahlreichen Rotte von Spionen bebeckt, die ihm von jedem Schritt, der gethan, ja von jedem Wort, das gesprochen wird. Runde geben. Run, ich habe dies von ihm angenommen, so weit es nöthig ist, und mein Kundschafter wissen mir ebenso gut über Alles, was er und seine Bertrauten vorhaben, genaue Mittheilungen zu machen. Lift gegen Lift, und fogar Gewalt gegen Gewalt. D, er ift schlau, biefer Conftan-Warum hat er seinen Better Julianus, beffen tius. Bater und Brüber er hingeschlachtet, zum Cafar und Feldherrn der westlichen Provinzen erhoben? Ist doch biefer Julianus einer unserer erbittersten Feinde, und wird, ich sehe es voraus, sobald er die Macht dazu hat, seine beuchlerische Maste abwerfen und als beidnischer Bhilosoph auftreten, den schnöden Gögendienft wieder emporbringen. Der Raiser verfolgt auf der einen Seite die Heiden, und begünftigt sie wieder in diesem schändlichen Apostaten. Warum schlägt er die keterischen Arianer nicht ebenso nieber, wie fein Bater bie Donatisten? Warum schützt er das Berlangen der Gerechtigkeit vor und beraumt Concil auf Concil an, ihre Bereinigung mit ber tatholischen Kirche zu bewerkstelligen, während er boch die reine Lehre gegen jeden Schmutfleck vertheidigen sollte? ich durchschaue seine Absicht. Er will uns Alle beherrichen; er will ein Gleichgewicht zwischen ben Parteien herstellen, die Starken schwäcken und die Schwachen ftarten, bag wir Alle ibm unterthan feien!"

"Deine Ansicht ist gewiß die richtige, und ich bewundere die Schärse Deines Geistes, mit der Du diese verworrenen Verhältnisse so klar durchschaust. Warum aber reizest Du den eitlen Mann noch mehr, wie durch unser Benehmen gegen die Kaiserin Du es soeben gethan? Ich bin Deinem Rathe gefolgt, aber ich gestehe, mit widerstrebendem Herzen. Bon unserer Provinz aus hat man eine so tiese Ehrsurcht vor der kaiserlichen Majestät, daß sie zu verletzen wie ein todeswürdiges Verbrechen erscheint."

"D, mein Freund, das sind kindische Ansichten, die wir Alle aufgeben muffen! Bor ber beiligen Dajeftat der Kirche erlischt alle irdische Herrlichkeit, und es foll die Zeit kommen, wo diese Kaiser und ihre Frauen an den Pforten der Kirche ebenso in Bugergewändern erscheinen muffen, wie die Geringften ihrer Unterthanen. Ihre Kronen find nur eitel Gold und Ebelgeftein, Die erst von unserer Hand gesegnet und geheiligt und barum ebenso leicht von unserer Hand zerbrochen werben, wenn ihre Träger ungetreu sind. Warum so handelte? Beil wir den Männern im Balafte zeigen mussen, was wir sind; weil wir es ihnen in fleinen Dingen zeigen muffen, damit fie fich gefaßt machen, was wir in großen thun werben. Beuge Dich vor folch einem Menschen, und er wird Dir den Jug auf ben Nacken feten; ftelle Dich ihm aufrecht gegenüber, und er wird zurudweichen ober mit Dir fampfen."

Es trat eine kleine Pause ein, benn der Prälat, zu welchem diese feurigen Worte gesprochen wurden, schien Zeit haben zu müssen, um sie in sich aufzunehmen. Er saß sinnend da, wie wenn eine neue Welt der Anschauung ihm eröffnet worden. Aber auf seinem ruhigen Antlitz verrieth nichts, ob er die Ansichten seines Freundes billige oder nicht. Iener aber war wiederum, mit seinen Ges

banken allzusehr beschäftigt, als daß er seinen Freund zum Gegenstand prüfender Beobachtung gemacht hätte. Endslich hob Leontius an: "So sage mir denn, Liberius, welches Deine Pläne, Deine bestimmten Entwürse für die Zukunft sind?"

"Gerade hierzu habe ich Dich zu mir gerufen," antwortete ber Bischof von Rom. "In den nächsten Tagen werben noch mehrere unserer vertrauteren Brüder hier eintreffen, um einen gemeinsamen Rath zu pflegen. Dich aber habe ich zuerst eingeladen, sowohl weil Niemand meinem Herzen so nabe steht und meine Gesinnungen so theilt, wie Du, als auch weil ich Deine ausgezeichneten Gaben fenne, mit welchen Du bas zu vertheibigen weißt, was Du einmal als recht und wahr anerkanntest: wodurch Du benn auch, sowie durch Deine Bescheibenheit und Rube bas größte Vertrauen bei unseren Collegen besitzest. Wir muffen zu jenem Concil in Rimini mit festen Entschlüssen kommen und mit treugegebenem und festgehaltenem Worte, damit unsere Phalanx einen unerschütterlichen Wall um die heilige Kirche bilde. Also bore: Wir haben breifache Feinde: die Heiben, die Juden und die Reger. Alle brei muffen vernichtet werden. Denn fo lange noch irgend eine Genoffenschaft wider die katholische Rirche zeuget, wird dieselbe weder im Innern dauernde Ruhe haben, noch nach Außen die Herrschaft des Satans verbrangen können. Gegen bie Beiden muffen wir ben weltlichen Arm verwenden, und dieser römische Staat muß begreifen, daß, weil er ein chriftlicher geworden, er jeder Einheit entbehrt, so lange noch einer seiner Unterthanen ben Geistern bes habes hulbigt. Gegen bie Juden haben wir einen anderen Weg zu verfolgen, und Du wirst in wenigen Augenblicken einen Mann bier eintreten feben, ber uns die Mittel bazu darbieten wird. Gegen die Reter aber muffen wir selbst Front machen, wir selbst, die

Diener ber Rirche, muffen alle unfere Kunft vereinigen, fie zu zermalmen. Unsere nächste Aufgabe ist baber, die Irrlehren bes Arius zu unterdrücken. Reine Bermitteluna. keine Ausgleichung, das nicaische Symbolum und kein anderes! Wir verdammen sie, wir schließen ihre Unhänger von jeder Kirchengemeinschaft aus; wer es auch fei, wie hoch er auch stehe, wer sich nicht zu uns betennt, wird von ben vereinigten Bischöfen ausgestoken. in ben Bann gethan! . . . Gludlicherweise ift ber Reter Arius so weit gegangen, daß ihm doch nur Wenige gang= lich folgen werden. Ich febe es baber tommen, daß unter feinen Anhangern Bermurfnisse nicht ausbleiben werben, und ift erst die Verwirrung in ihre eigenen Reihen gebrungen, so wird ber Sieg uns leicht fein. Er magte es, die Gleichheit des Sohnes mit dem Bater zu leugnen; weil ber Sohn erzeugt worben, konne er nicht ewig fein, barum auch nicht unveränderlich, folglich auch nicht Gott an sich, sondern nur Gott durch die Gnade des Baters, barum auch nicht rein und fündenlos an sich, sondern in ber Freiheit, ju fündigen und Recht ju thun, nur daß er das Lettere aus eigenem Willen mablte. Dies ift zu ftart, ju febr gegen die Lehre ber Kirche, zu frech aus ber menschlichen Vernunft nud falschen Auslegung ber Schrift gezogen, als baf nicht die Meisten Derer, Die fich seine Schüler nennen, jest, wo ihr Meifter babin ift, wohin er gehörte, in dem Feuer der Hölle, nicht einen Ausweg suchen sollten. So fängt sich Satan in seiner eigenen Lift, und weil er bie Maschen seines Reges zu groß angelegt, wird er seine Beute verlieren. Bon uns aber beischt es: unbeugsame Ausdauer, und an solchem Felsen wird alle Brandung zerschellen. Ich habe daher, werther Bruder, einen Entwurf abgefaßt, worin die Wege genau angegeben find, die wir für die nachfte und weitere Bu= funft einzuschlagen haben. Ich werde ihn Dir vorlegen."

Raum waren biese Worte beendet, als ein leises Rlopsen an der Thüre vernehmbar ward, und ein Diener hereintrat, der zu seinem Herrn sprach: "Der Fremde ist da." Liberius hieß, diesen nach einigen Augenblicken einstreten zu lassen, und wandte sich zu seinem Freunde: "Der Mann, den Du sogleich erblicken wirst, ist ein großer Gewinn für unsere heilige Kirche. Er ist ein Jude, aber der das Heil erkannt hat und nun ein Streiter Christi geworden, der mit seinem Leben für die heilige Sache einsteht. Er hat bereits Großes gethan, und der Untergang seiner Stammesgenossen in Galiläa ist vorzugs-weise sein Werk. Du mußt von ihm gehört haben, er nennt sich Joseph."

"Allerdings habe ich von ihm gehört, benn er hat in Asien einen großen Rus."

Die Blide beider geiftlichen Herren richteten sich auf die Thüre, durch welche alsbald eintrat — Joseph der Abtrünnige. Mit vorgebeugtem Oberkörper schritt er langsam auf die beiden Bischöse zu, und angekommen vor dem Lehnstuhle des römischen Priesters, warf er sich auf beide Kniee, ergriff den Juß des Liberius und küßte ihm den Pantossel, auf welchen ein goldenes Kreuz gestickt war. Dann rief er aus: "Heitiger Bater, gieb mir Deinen Segen! So wie ich Dich jetzt verehrt habe, so werden die Geschlechter aller zukünstigen Zeiten hierher pilgern, um die Nachsolger des heiligen Petrus in selbiger Weise zu verehren und ihren Segen zu erstehen!"

Die beiben Prälaten hatten erstaunt dem Beginnen dieses Mannes zugesehen und seine Worte vernommen. In den Augen des Liberius flammte es wie die Befriedigung eines Gedankens, den er seit langer Zeit, wenn auch verborgen, in sich getragen, und der jetzt unerwartet, plötzlich den Ausdruck gefunden. Auf dem Antlitz seines Freundes dagegen konnte man ein Mißbehagen erkennen,

das sich durch leichtes Schütteln mit dem Haupte kundthat. Aber ber Bischof von Rom war zu sehr von bem Strome der Gefühle und Gebanken, ber seinen Beift augenblicklich burchflutbete, ergriffen, als bag er feinen Nachbar hatte beobachten können. "Steh' auf, mein Sohn," fprach er mit bewegter Stimme, "ich ertheile Dir ben apostolischen Segen, ben ber beilige Apostel bes Herrn in Die Sand und das Wort feines bemüthigen Anechtes gelegt bat." Bei biesen Worten erst streifte sein Blick über feinen Collegen bin, fand hier aber nichts als ben tiefen, ruhigen Ernst, ben dieser stets bewahrte. Dies machte ihn um fo ficherer. Er lehnte fich in feinen Seffel gurud und fagte: "Du wolltest mir besondere Mittheilungen machen, mein Sohn, sprich jest, biefer ehrwürdige Bischof kann Alles, auch bas tieffte Geheimniß, fo gut hören wie ich selbst: es ist der fromme Bischof Leontius von Tripolis."

Joseph machte auch vor dem Letteren eine Kniebeugung, erhob sich dann und sprach mit fester Stimme: "Heiliger Bater, es ist Dir bekannt, daß ich es als den Beruf meines Lebens ansehe, die verirrte Heerde Israel zu sammeln und zu der Hürde der heiligen Kirche zu sühren. Eine innere Stimme sagt mir, daß ich für diese Ausgabe erwählt sei, und mit der Gnade unseres Heilandes werde ich sie vollsühren, so weit ich es vermag."

"Gut, wir glauben es auch. Aber welche Wege meinst Du, daß fie dahin führen?"

"Wein Bolf ist mit dem Fluche des Herrn beladen, und dieser muß von ihm abgenommen werden. Nichts gleichet der Sanstmuth des hirten für die, welche seinem Ruse solgen und sich von seinem Stade leiten lassen; aber wehe denen, die sich widersetzen, ihnen kann keine Gnade werden, und kein Mittel darf gescheut werden, um, wenn nicht sie selbst, doch die Seelen ihrer Kinder und Nachkommen vor der ewigen Berdammniß zu retten." "Du sprichst, Mann, die Ueberzeugung Aller aus, welche vor dem Altare des Gekreuzigten stehen, und was denkst Du nun weiter? Du bist im Aberglauben Deiner Bäter erzogen, Du kennst die Weise Deiner ehemaligen Brüder genau, und mußt daher wissen, auf welchem Wege wir zu dem hohen Ziele gelangen, die Verlorenen Iraels in den Schoß der Kirche zu retten."

"Wohl, beiliger Bater, es giebt zwei Mittel, und beibe muffen angewendet werden: so Biele wie möglich zum Abfall von ihrem Aberglauben zu bewegen, und die Uebrigen — aus Rom zu vertreiben. Lag mich von dem Letteren querft fprechen. Gin jedes gerftreute Bolt muß irgend einen sichtbaren Mittelpunkt haben, ein Saupt ober Herz, ohne welches die vereinzelten Glieder absterben muffen. Darum ftrebt ein folches Bolt ftets, felbit un= bewußt, einen folchen Mittelpunkt wieder zu erlangen, wenn er ihm genommen worden. Nun, Jerusalem ist zerstört, Tiberias und Sepphoris durch die Hand Gottes selbst zertrümmert; im Orient biesseits des Euphrats und in Griechenland wohnt nur noch eine geringe Rahl — und fo ist es Rom, Rom allein, wo sie seit Sahrhunderten Wurzel gefaßt haben, wo ihre Gemeinde zu einem ftarfen Stamme aufgeschoffen ift, Rom, bas fie als ihren Mittelpuntt, als ihr Haupt und Berg ansehen muffen. Hierher flüchten sich viele ihrer verjagten Lehrer, so daß sich hier bald ein ansehnliches Lehrhaus erheben wird; hierher wandern die Berjagten des Morgenlandes, und der frische Anwachs wird immer neue Maffen an fich ziehen. Wohlan, fo muß diese Wurzel noch rechtzeitig abgeschnitten werben. Auch barf nicht vergessen werden, daß in Rom. hauptstadt des Reiches, die Juden bei den Großen und Mächtigen durch ihre Schlaubeit und ihren Reichthum sich immer ben Weg offen halten, immer einen großen Ginfluß bewahren, und dies muß ihnen verwehrt werden."

Der Bischof hatte mit Ausmerksamkeit zugehört, und die Worte Joseph's machten einen großen Sindruck auf ihn. "Du hast Recht," rief er lebhaft auß, "bei dem Heiland, Du hast Recht. Daran hätten wir längst denken sollen, und hätten es wohl auch, wenn nicht die abscheulichen Ketzerien alle unsere Gedanken in Anspruch nähmen. Rom, das durch die Kirche des heiligen Petrus zum Haupte der Christenheit bestimmt ist, muß don diesem Flecken gereinigt werden. Du hast Recht, und ich glaube selbst, daß, wenn wir diese Hauptgemeinde der Halsstarrigen erst aus einander gesprengt, die anderen Splitter der lodernden Flamme nicht werden widerstehen können. Aber es ist kein leichtes Werk, und wir werden hart damit zu schaffen haben. Aber sprich weiter."

"Was den Weg der Bekehrung betrifft, so kommt es barauf an, einige bedeutende und angesehene Säupter ihrer Nation babin zu bringen, bas Beispiel zu geben, und burch biefes Taufende nach sich zu ziehen. Seben fie, wie die Gewitterwolfen sich über ihnen sammeln, wie bie Blite nieberschlagen und treffen und gunden, so werden fie in ihrer Bangigkeit auf ihre Führer schauen, und gewinnen wir Einige Diefer, so folgen ihnen Die Anderen wie von felbst, um den Pfad der Rettung zu finden. Hieran, heiliger Bater, will ich selbst die Sand legen und mit Deiner Erlaubniß und unter Deinem Schute fofort beginnen. In diesen Tagen ist ein gewisser Batrita in Rom eingebracht worden. Er war der Rührer des Aufftandes in Galilaa und genießt bei den Juden ein unbegrenztes Unseben. Fürwahr, hatte er gewollt, fie wurden ihn für ihren Meffias erflärt haben. Aufgefunden unter ben Trümmern von Sepphoris, welche burch das Erdbeben eingestürzt, hat den schwer Verwundeten Ursicinus forgiam pflegen laffen, um ihn, in Feffeln gefchlagen, bem Raifer zuzusenden, biefem badurch zu huldigen, ben Gefangenen bei einem etwaigen Triumphzuge figuriren ober boch sein Schicksal aus der Hand des Kaisers empfangen zu lassen. Aber die Feinde des Ursicinus wußten den Kaiser zu bestimmen, dem Patrika das Leben zu schenken, um dem Ursicinus zu beweisen, daß er ihn schuldiger ersachte, als den Führer des Aufstandes. Er ist zu ewigem Gefängniß verurtheilt. Nun, heiliger Bater, wenn wir diesen Patrika zur Verleugnung seines Aberglaubens bringen können, wenn wir ihm dafür die Freiheit dieten, und ich glaube, daß er in kurzer Zeit dazu geneigt wird, so würde dies bei allen Juden einen großen Einfluß üben, und die Wege wären uns geebnet bei Tausenden. Hierzu bedarf ich aber Deiner Vollmachten, heiliger Vater, und Deiner Empfehlung, die mir die Pforte des Gesängnisses öffnen wird."

Ein tiefes Wohlwollen und der Ausdruck heiterster Befriedigung hatte sich auf das Antlit des römischen Bischofs gelagert. Er nickte dem Sprechenden wiederholt seinen Beifall zu, und sagte endlich: "Man hat mir nicht zu viel von Dir gesagt, mein Sohn, ich erkenne Deinen Eiser, und finde alle Deine Borschläge recht und versnünftig. Die gewünschten Bollmachten und Empsehlungen sollst Du erhalten; melde Dich hierzu in meiner Kanzlei. Auch wenn Du der Geldmittel bedarfst, fordere sie, und sie sollen Dir angewiesen werden. Wir werden noch Weiteres mit einander verhandeln; für jetzt bist Du mit meinem Segen entlassen."

Der Angeredete ließ sich noch einmal auf die Kniese nieder, senkte sein Haupt tief vor dem Präsaten, erhob sich und verließ das Gemach. Auch die beiden Bischöse standen von ihren Sitzen auf und Liberius ergriff die Hand seines Gastes und führte ihn mit den Worten: "Laß uns jetzt zur Tasel gehen, mein Bruder," durch eine andere Thüre in ein Seitengemach. Leontius folgte ihm schweigend.

Wir befinden uns in dem Toilettengimmer einer römischen Dame, einer Dame, die, wenn nicht zu den vornehmen, doch zu ben reichen Geschlechtern ber Welthaubtstadt gehörte. Beschreiben wir es nicht näher; benn in allen Jahrhunderten waren solche Räume ein Blat, auf welchem die kostbarften und geschmackvollsten Rleinigkeiten, welche bie betreffende Zeit hervorzubringen vermochte, sich sammenfanden, die aber boch nur ben einen Amed erfüllten, dem weiblichen Geschlechte zur vermeintlichen Bier und Ausschmudung zu gereichen, und ber Runft zu bienen, bie Schönheit zu erhöhen ober beren Mangel zu verbeden. Oft ersett hier die Seltenheit den Geschmad und die Runft, sowie ber Reichthum bie Zwedmäßigkeit. Boudoir war in der That ein Sammelplat aller Berrlichkeiten ber bamaligen Welt, und jene Zeit war mit folchen überladen genug. Dennoch fällt es uns auf, daß wir in ben Wandgemälben biefes reich geschmückten Zimmers, unter den Deckenbilbern und auf dem Mosaitboben jebe Darstellung einer Menschengestalt, sei es eines Gottes ober einer Göttin, eines Genius ober einer allegorischen Figur vermiffen; der Binfel ober der Griffel des Runftlers hat mit den lebhaftesten Farben und Formen doch nur eine Fulle von Arabesten, Blumen und Thieren hervorgebracht, wie wir sie sonst auf ben Banben bes Alterthums nicht erbliden. Selbit in den Formen der Befage

gewahren wir basselbe, und jede Andeutung bes heibnischen Glaubens und heibnischer Runft scheint mit Aengftlichkeit vermieben zu fein. Auch in ber Ausftattung bes weiten und doch traulichen Gemaches zeigt sich etwas Fremdartiges, fagen wir Drientalisches mit bem romischen Geschmade vermischt, wie sich z. B. schwellende, aber niedrige Divans rings an ben Banben bingieben. Die Befitzerin muß eine Römerin, aber aus frember, eingewanderter Familie sein. Sie sitt auf einem Sessel, und viele Dienerinnen find um fie beschäftigt, ihre Toilette zu beenden. prachtvolles schwarzes Lockenhaar ist bereits unter den funftfertigen Fingern ihrer Sclavinnen nach ber Mobe bes Tages geordnet, und ihr prüfender Blick betrachtet das fünstliche Werf in vorgehaltenen großen Metallspiegeln, die ihr das schöne Bild ihres anmuthigen Kopfes von verschiedenen Seiten wiedergeben. Man beginnt jett die Schminkbuchschen ju öffnen, welche in golbenen, mit Ebelfteinen besetten Befähen die verschiebenen Ingredienzen enthalten, mit welchen die Augenbranen, die Fingerspitzen und alle Theile des Gesichtes gefärbt werden, welche irgend ein Fältchen, irgend eine Spur ber vorrüdenben Beit, die auch die Schönheit nicht verschont, tragen. Man mußte freilich hier mit fehr scharfem Auge bewaffnet sein, um etwas Dergleichen zu gewahren, benn obschon die Dame über die erste Frische der Jugend binaus war, blühte fie noch in der Fülle jugendlicher Schonheit, und vollendete Grazie schmuckte ihr Antlit, ihre Geftalt, jede Geberbe und Bewegung.

Gine Dienerin trat ein, und fragte die Herrin, ob die alte Fausta, die Amme der Gebieterin, eintreten durfe . . .

"Ia wohl, laß sie kommen!" rief die Herrin, und eine gewisse Befriedigung sprach sich in ihrem Gesichte aus. "Warum habe ich Dich so lange nicht gesehen, gute alte Fausta? Bist Du so gleichgiltig gegen Deine Ido ge-

worden, daß Du Dich nicht mehr gedrungen fühlft, sie dann und wann aufzusuchen?"

Die Alte schmunzelte bei dieser Begrüßung, und erwiderte: "Es ist nicht meine Schuld, theure Herrin, die alte Fausta war oft genug hier, um das Antlit ihres schönen Kindes zu sehen, aber dies ist ja immersort so umlagert und beschäftigt, daß der Zutritt selten gewährt werden kann. Ich preise mich daher glücklich, heute den rechten Zeitpunkt getroffen zu haben, und meine erste Frage ist: "Wie geht es der theuren Iddo?"

Die Dame lehnte sich in den Sessel zurück, und antswortete mit scheindar trübseligem Tone: "Wie es mir geht? Wie es einer armen Wittwe gehen kann, die nun schon über Jahr und Tag ihren Ehegemahl betrauert, und in Zurückgezogenheit die Tage ihres Wittwenstandes hindringt. Du hast Recht, Fausta, Dich danach zu erskundigen, denn wem läge sonst etwas an meinem Bessinden?"

Ein schalkhaftes Lächeln schien über das runzlige Antlit der Alten zu gleiten, das wohl sagen mochte: Deine Trauer war und ist wohl eine erträgliche, denn Du wurdest ja nur durch die Hand des günstigen Geschickes von dem verlebten und eifersüchtigen Greise befreit, den Du Deinen Chegesponst nennen mußtest; und Deine Einssamkeit ist von so vielen Zerstreungen, Besuchen und Festen unterbrochen, daß sie sich auf die Stunden verstürzter Nächte beschränkt. Aber die kluge Fausta wußte das Lächeln schnell wieder zu verdrängen, und ihr Gesicht in ernste Falten zu bringen.

"Es wäre nun aber wohl Zeit," erwiderte sie, und schien ihre Worte mit einem Seufzer zu begleiten, "daß meine theure Herrin diese Trauer aus ihrem Herzen und ihren Umgebungen entferne, denn die Jugend darf nicht für immer an den Rand eines Grabes gebannt sein, das

bereits einzusinken beginnt, so viele Tage gingen darüber hin. Sie hat ja auch Pflichten gegen die Lebenden, und deren schmachten genug nach dem Anblick der schönen Iddo. Das Trauern und Seufzen mußt Du dem Alter überlassen." Und bei diesen Worten kamen schwere Seufzer über die falben Lippen der Alten, und drangen recht hörbar in das Ohr der jungen Dame.

Diese blickte schärfer das Gesicht ihrer Amme an, und sagte, wenn auch ohne einen Ausdruck der Besorgniß: "Fehlt Dir was, Fausta? Mangelt Dir etwas? Brauchst Du wieder Geld, um die Schulden Deines lockern Sohnes zu bezahlen? Sprich nur, wenn es nicht allzuviel ist, weißt Du, daß ich es Dir nitht versage."

Faufta schien diese Worte wohlgefällig zu vernehmen, erwiderte aber lebhaft: "Nein, Geld brauche ich nicht. Ich danke Dir, theure Gebieterin, und weiß, daß Deine Freigebigfeit mich vor allen Nöthen schütet. Aber meinen armen Fauftus mußt Du nicht schmäben. Deine Ungnade wurde ihn elend machen, und er ift ein fo treuer Bejell, ein so waderer Bursche, wie wohl Wenige in diesem schlechten Rom. Er mag wohl dann und wann ein wenig über die Schnur hauen, aber dies geschieht so selten, und ist ihm wahrlich nicht zu verargen, benn wenn ein junger Menfch Tag für Tag hinter ben Mauern bes Gefangnisses einen harten Dienst bei ben schlechten Gesellen leisten muß, welche die Sand ber Gerechtigfeit hinter Schloß und Riegel gelegt, so verdient er wohl, daß ihm bann und wann ein fleines Bergnügen mit seinen Altersgenoffen gestattet werde. Rein, Herrin, tadle ihn nicht, er ist ein braver Junge, und feine Borgefetten find fehr zufrieden mit ihm, und loben ihn als ben zuverläffigsten Gefangenwärter, treu ift er bis in ben Tob, und unbegrenzt ift sein Berlangen, Dir einmal burch einen Dienft

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Die Bohlthaten vergelten zu konnen, Die Du uns unaufhörlich zufließen läßt."

Jett war es wohl an Ido, zu lächeln, und sie scheute sich nicht, es auf den rosigen Lippen sehen zu laffen, die fich fanft von dem Gedanten frauselten, wie es wohl einem niedrigen Gefängnißdiener möglich sein könnte, ber Tochter bes reichen Meschullam, ber Wittme bes noch reicheren Abthalion einen Dienst zu leisten, der seine Treue auf die Brobe stellte. Die Alte merkte und verstand dies wohl, ließ sich aber nicht darüber aus, sondern hob nach einer kleinen Bause an: "Ich habe meiner Berrin allerlei Neuigkeiten zu berichten, aber ich muß hinzufügen, daß fie nicht für Jedermanns Dhr geeignet sind." Sie blickte Dabei bedeutungsvoll auf die umftehenden Dienerinnen. Die Morgentoilette der Dame war jest beendet, und diese zögerte baber nicht, fie burch einen Wint zu verabschieben. Schnell brachten die Sclavinnen die Geräthe in Ordnung, ftellten fie an die dazu beftimmten Blate und verließen bann das Gemach. Ibbo ftand von dem Seffel auf, warf noch einen Blick auf einen großen Spiegel, der ihre ganze Geftalt wiedergab, und ließ sich auf dem Divan nieder und in eine bequemc Lage fallen. "Romm näher, Faufta," fprach fie, "und berichte, was Du zu erzählen haft." Die alte Frau folgte dem Befehle und fette fich auf ein Tabouret an die Seite ber Berrin.

"Es ift allerdings wieder eine Bitte, die ich Dir qu= erst vorzutragen habe, und Du darfft es nicht übel nehmen, wenn ich Dich damit ermüde. Aber was fann ein Mutter= herz dafür, daß es bis zu seinem letten Schlage von Sorgen für das einzige Rind heimgesucht und bedrangt wird und nun nach ber einzigen Stätte wandert, wo es Behör zu finden glauben barf."

"Na. das dachte ich boch," antwortete Iddo, ohne

16 Digitized by Google

damit Unruhe oder Unwillen zu verrathen. "Aber sprich nur und komme zur Sache."

"Die Sache ist einsach: es kommt jetzt die Stelle des Aufsehers auf dem linken Flügel des untersten Stockes zur Erledigung; die Stelle ist eine der besten im Gefängnisse, denn es werden da die gesährlichsten Verbrecher unterges bracht und der Aussehr sehr reich bezahlt. Mein Faustus wünscht diese Stelle zu erhalten. Du weißt, der Kaiser weilt seit einiger Zeit hier, und da bedarf es nur einiger Worte der schönen, glänzenden Ibdo oder ihres Vaters bei dem Oberkämmerer Eusebius, um meinem armen Faustus die schöne Stelle zuzusichern."

Ido war ernst geworden; ihr Haupt wiegte sich bin und ber, und nach einigem Nachdenken sagte fie: "Das tann ich Dir nicht versprechen, Fausta. Das ist eine fehr schwierige Sache. Unter uns, man ift bei Sofe jett fehr verftimmt, und weil man die Dinge nicht geben sieht, wie sie gehen sollten, will man von Bitten und Gesuchen nichts wissen. Es muß Etwas im Werke fein, benn Eufebius halt fich zurud und zeigt fich fehr falt gegen uns. Ueberdies ift bie Stelle, Die Du nannteft, mit großer Verantwortlichkeit verbunden, wie Du selber wissen mußt, und man vertraut sie daber schwerlich einem jungen Manne, wie Faustus ift, an, für welchen nur eine fo geringe Bürgichaft geboten werben tann, wie die unfrige. Nein, Fausta, ich glaube nicht, daß wir hierin eine Berwendung nur wagen dürfen, und noch weniger, daß sie irgend einen Erfolg hätte. Du verlangft zu viel. Kaufta. Dein Sohn muß fich noch gebulben."

Das alte Weib ließ den Kopf hängen, bald aber erhob sie ihn wieder und zeigte eine zuversichtliche Miene. "Ich habe meiner Herrin noch etwas Anderes anzuverstrauen, was freilich nicht Viele wissen dürsten. Du gesbenkest doch sicherlich des jungen, schönen Mannes, Deines

Betters, der mehrere Jahre in Deines Baters Haufe weilte, der dann es plötzlich verließ, worauf Du kurze Zeit nachher Deine vielumworbene Hand dem seligen Abthalion reichtest?"

"Beffen?" fuhr Ibbo heftig auf, und eine glühende Röthe ergoß sich ihr über Antlit und Nachen.

"Patrika meine ich," fuhr die Alte ruhig fort, "den herrlichen Jüngling, dem wir Alle fo herzlich zugethan waren, welches Glaubens wir auch waren, Chriften oder Heiden. Ich sehe Herrin, Du nimmst noch Theil an ihm."

Der flammenden Röthe war eine tiefe Blässe auf dem Gesichte Iddo's gefolgt; ihre Hand zitterte, als sie die der alten Fausta ergriff und mit bebender Lippe rief sie aus: "Um Gott, Fausta, was weißt Du von ihm, er ist ja todt, gefallen unter den einstürzenden Mauern von Sepphoris. Ich denke sein nur wie eines geschiedenen Helben, und nur leise blutet mein Herz noch, das von der Trauernachricht zerrissen worden!"

"Nun, theures Kind, er ist nicht todt, aber gefangen. Wie er gerettet worden, weiß ich nicht, aber das weiß ich, er ist gesangen zu Rom, und sitzt im linken Flügel des untersten Stockes des Gesängnisses, wo mein Faustus so gern Ausseher werden will. Ich kann Dir noch mehr sagen, Kind, er war zuerst im rechten Flügel zweiten Stockes untergebracht, wo diejenigen sitzen, welche dem Todesurtheil entgegenharren. Hier hatte ihn mein Faustus zu bedienen, aber seit einigen Tagen hat er das Beil des Henlers nicht mehr zu sürchten, denn er wurde in den linken Flügel übergeführt, wo diejenigen sich besinden, die zu einer sangen oder ewigen Gesangenschaft verurtheilt sind."

Eine tiefe Traurigkeit hatte sich über das Antlit der reizenden Iddo gebreitet; ihr Haupt war herabgesunken auf die Brust, und ihre Hände hatten sich in einander gefaltet. Desto lauernder sielen die Blicke der Alten auf bie Sestalt ihrer Gebieterin, und schienen die Wirkung ihrer Worte und das nothwendige Ergebniß derselben aus ihr herausziehen zu wollen. Sine Todtenstille herrschte im Gemach, dis leise die Stimme Iddo's in der Frage erklang: "Und hat Dir Dein Sohn etwas über sein Besinden und seinen Zustand gesagt?"

"Nicht viel, benn es waren stets nur Augenblicke, in benen er ihn feben tonnte, wenn es etwas gur Bedienung gab, und auch bann nur in Begleitung eines Andern. Du weifit wohl, daß einem folchen Gefangenwärter nur wenige Freiheit zusteht, mahrend ber Aufseher zu aller Reit freien Rugang zu ben Gefangenen hat. Faustus konnte nicht einmal bem gefangenen Herrn ein Reichen geben, daß er ihn fenne, daß ihm ein Freund in der Rabe sei. Aber als ich ihn mit Fragen bestürmte, theilte er mir mit, daß sich Patrifa ziemlich wohl befinde und sein Schickfal mit großer Rube ertrage; fein Aussehen ware nach den überstandenen Leiden doch noch über Erwarten aut, und seine Gestalt aufrecht und fest; eine große Narbe ziehe sich über feine hohe, bleiche Stirn und fein linker Arm sei steif geworden. Dies ist Alles, was er wukte und mir fagte."

Nach einer Weile stand Ibbo von ihrem Sitze auf und sagte mit ruhiger, klarer Stimme zu der alten Fausta: "Ich brauche es Dir nicht erst zu sagen: die Dinge haben sich hierdurch geändert; Dein Sohn muß die Aussehersstelle erhalten; wenigstens werde ich Alles versuchen, um zu diesem Ziele zu gelangen. Aber er wird auch seine Bedingungen zu erfüllen haben. Sobald ich etwas erreicht habe, werde ich Dich rusen lassen, und Du wirst dann mit Deinem Sohne hierher kommen. Hier hast Du etwas für Deine kleinen Bedürsnisse." Ibdo ging nach einem Tischen, auf welchem sich eine kunstvoll gearbeitete elsenbeinerne Truhe besand, öffnete diese, griff hinein und reichte

ber Alten eine Handvoll Goldmunzen. Diese beugte sich über die freigebige Hand, kußte sie und verließ das Gemach.

Lange Zeit schritt Ibdo unruhig in dem Zimmer auf und nieder. Endlich blieb sie stehen, strich mit der Hand über die Stirn und ging nach der Thüre, durch welche sie alsbald in das Atrium gelangte. Sie eilte über dieses hinweg und versenkte sich in die Reihe der Gemächer auf der gegenüber liegenden Seite. An einer kleinen Pforte blieb sie stehen und öffnete ohne Zögern. Sie stand vor ihrem Bater.

Meschullam war älter geworben, sein weniges Haupthaar noch weißer, sein Rücken noch gebeugter benn ehemals;
seine Züge hatten aber in ihrem Ausdruck an dem Charakter
gewinnender Schlauheit nichts verloren, und nur der
stechende Blick hatte sich noch tieser hinter die herabhängenden
Augendrauen zurückgezogen. Ganz in Berechnungen und
Papiere versunken, hörte er bei seiner steten Ausmerksamkeit
doch sosort die Schritte seiner Tochter, und nachdem er
einen slächtigen Blick auf sie geworfen, sprach er: "Was
ist Dir, meine Iddo? ich sehe, Du bist aufgeregt."—"Ja
ich bin es, Bater, denn so eben habe ich vernommen, daß
Patrika nicht todt, daß er gesangen, daß er hier in Kom
zu ewigem Kerter verurtheilt ist. Bater, er muß besreit,
er muß gerettet werden!"

Meschullam blickte seine Tochter scharf an, legte Schreibstafel und Griffel aus ber Hand und antwortete ruhig: "Weinst Du, daß dies so geht, daß dies von uns abhängt? Ich sehe keinen Weg, auf dem dies gelingen könnte."

"Also wußtest Du es schon?" Ein gewisses Erstaunen malte sich auf dem Antlige Iddo's. "Und warum hast Du es mir nicht mitgetheilt?"...

"Auch ich habe es erst vor wenigen Stunden erfahren und war noch nicht einig mit mir darüber, ob ich Dich burch die Nachricht aufregen ober sie Dir verschweigen sollte, ba wir schwerlich etwas in der Sache ändern können."

"Bater, es muß etwas geschehen. Ich sage Dir, ich will es so haben, und wenn Dir ber Sohn Deines Bruders nichts gilt, so mußt Du es um meinetwillen, um Deines Kindes willen thun, welche die Freiheit dieses Mannes mit ihrem eigenen Leben bezahlen möchte. Bater, Du weißt, daß ich Deinen Bünschen und Plänen mich immer willig gezeigt, und ihnen meine Jugend geopsert habe. Zeht verlange ich die Vergeltung dieser Opfer, die Freiheit Vatrika's! . . ."

Der alte Meschullam schien von der Heftigkeit seiner Tochter sehr betroffen; er sammelte sich etwas und sprach dann: "Liebe Iddo, Du bist sehr leidenschaftlich, und mußt doch wissen, daß mit solcher Auswallung nichts auszurichten, aber Alles zu verderben ist. Bor Allem beruhige Dich daher und laß uns die Angelegenheit besonnen erwägen. Das Leben Patrika's ist nicht bedroht; eine Zeitlang Haft wird dem ungestümen Menschen, der so viel Unbeil angestistet, gar nichts schaden, und nun, weißt Du denn schon, ob er eine Wohlthat, und sei es die Erlösung aus dem Kerker, von unseren Händen annehmen werde? Er hat unser Haus, worin ihm so viel Gutes geschehen, in einer für uns kränkenden Weise verlassen, und nie wieder etwas von sich hören lassen. Ich din noch heute über die Ursache im Dunkel, oder kennst Du sie vielleicht?"

Unter den buschigen Augenbrauen des Greises schoß ein lauernder Blick auf seine Tochter hin; diese aber murmelte nur: "Ich kenne sie nicht."

"Nun gut," fuhr jener fort, "es mag irgend so ein Liebeshandel gewesen sein, der ihn plötzlich von dannen getrieben . . . ."

Ibbo schüttelte heftig bas Haupt. "Mein, nein, bas war es nicht. Er hatte hier in Rom keine Bekanntschaft,

und das Mädchen, das er später geheirathet, war noch klein und unbedeutend, als er sein Baterland verlassen hatte." Sie sagte dies mit trübem Tone und düsterer Miene, und es schien sie zu schmerzen, die Worte aussprechen zu müssen. Weschullam hingegen zeigte den Ausdruck der Befriedigung und fuhr gelassen sort:

"Ich stehe mich jest mit bem Eusebius durchaus nicht gut. Komm näher, Tochter, was ich Dir fagen will, muß das tieffte Geheimnig bleiben, ich darf es nur in Dein Ohr fluftern. Der Hof verlangt von mir eine Anleibe, die alle meine Kräfte überfteigt; und wenn sie dies auch nicht thate, wurde ich die Summe auch nicht hergeben. Wiffe, mein Kind, die Angelegenheiten des Reiches seben febr ichlimm aus. Das gallische Beer ift schwierig; ber Cafar Julian fteht im Begriff, sich gegen seinen Better aufzulehnen und sich zum Augustus ausrufen zu laffen. Die Bartei bes Constantius ist groß, aber schwach und burch seine Hinneigung zu ben Arianern gespalten. Ich will allen Erwerb meines Lebens nicht auf Dieses Spiel setzen. Darum ist ber Hof mir jetzt abhold, obgleich ich für meine Berson nichts zu fürchten habe, weil er meiner anderweitig nicht entbehren tann. Ich tann daher gegenwärtig für Patrifa nichts ausrichten, und ich fage Dir, wir muffen sogar Alles vermeiben, was einen Berdacht wecken könnte, daß wir uns für ihn interessiren. ber nächste Schritt zu unfrem eigenen Berberben!"

Iddo hatte ausmerksam den Worten ihres Baters gelauscht; aber sie schüttelte jetzt ungläubig ihr Haupt, und sagte: "Ich sehe, Du willst es nicht, und so bin ich auf mich selbst angewiesen." Sie wandte sich und ging. Unruhig blickte ihr Bater ihr nach, und murmelte vor sich hin: "Es darf nicht sein. Hat das Erdbeben und der Feind ihn verschont, muß die Nacht des Kerkers ihn beshalten. Sein Mund muß verschlossen auf immer."

Das moderne Rom behnt sich nach Westen aus. während bas alte im Often lag. Wer, vom Forum abwärts. ben Riesentrummern bes Colosseums porübergebt, und die weite grasarme Flur durchwandelt, weiß kaum, daß sein Ruß über dem Grabe von Strafen, Balaften und - Gefängniffen schreitet. Ja, von Gefängniffen. Denn nirgends auf diesem Erdball besteht noch ein Blat, auf welchem wie in Rom, seitbem es gegründet worden bis auf den beutigen Tag, also mehr als 26 Jahrhunderte hindurch, so viel politisch gefämpst wurde, die Parteien sich so erbittert gegenüber standen, und Sieg und Niederlage so viel Menschen zur Herrschaft ober in die Gefängnisse brachten. Denn Niemand wird verkennen, daß ber Rampf des Papftthums gegen die ihm widerftrebenden Elemente doch nichts Anderes war und ist, als ein Rampf um politische Herrschaft - die Religion stand weitab bavon, und trauerte.

In ziemlicher Entfernung von der Stadt lag das sogenannte Consulargesängniß. Ein Graben und eine hohe Mauer, mit Festungsthürmen versehen, umschlossen das colossale Gebände, welches aus einem Mittelbau und zwei langen Flügeln bestand. Alle Vorkehrungen waren hier getroffen, welche denjenigen, die das Innere betreten, und hinter welchen sich die Kerkerpforten geschlossen hatten, den versagten Ausgang auf immer behinderten. Was man

auf beiben Flügeln ben ersten Stock nannte, hatte man richtiger als ben untersten ober ben unterirdischen bezeichnen follen; benn viele Stufen führten in bie Rellen hinunter, und nur am oberften Rande der der Fronte zugekehrten Wand derfelben ließ eine vergitterte Deffnung, die fich gerade über dem Boden des Hofes befand, Licht und Luft in fargem Mage zu. Obschon dumpf, feucht und dunkel, waren diese Zellen nicht allzu klein, denn gewöhnlich nur für einen Gefangenen bestimmt, follten fie boch ju andern Zeiten eine größere Anzahl aufnehmen können, weshalb rings an den Wänden eiserne Ringe eingelassen waren, von denen die Retten herabhingen, burch welche die Unglücklichen angeschlossen wurden, und die ihnen nur einen fleinen Raum zu beschreiten gestatteten. Außerdem lief an den Mauern eine steinerne Erhöhung bin, welche den Eingekerkerten zum Sit und Rubeplat diente. Gin Bafferfrug baneben gestellt, und die Ausstattung bes Raumes. aus welchem der Verurtheilte sich niemals wieder entfernen follte, war fertig. Satte er nach fürzerer ober längerer Reit des jammervollen Daseins den letten Athemaug gethan, fo wurde fein Leichnam an berfelben Stelle verscharrt, wo er die Retten getragen.

Ein langer, hagerer Mann hat die Brücke und das gewölbte Thor, so wie die Wachtposten passirt. Er wird zum Vorsteher des Gefängnisses geführt, und legt diesem die Vollmacht des Bischoss von Rom vor, mittels welcher dieser für den Ueberbringer als den von ihm beauftragten Seelsorger den Einlaß in sede Kerkerzelle, die er bezeichnen würde, verlangt. Schon damals fand jede Forderung des römischen Bischoss in der von den letzten Kaisern hintenan gesetzten Hauptstadt der Welt mehr Gewicht und pünktlicheren Gehorsam als die Besehle des Herrschers selbst. Der Vorsteher winkte einem Aussehle, und dieser geleitete den Mann die Stufen hinunter, und öffnete ihm rasselnd die eisenbeschlagene

Pforte zu einer Zelle. Der Mann trat ein, und die Pforte schloß sich wieder hinter ihm. Es war dunkel in der Zelle, und längere Zeit stierte der Eingetretene in die Finsterniß hinein, ohne daß er irgend Etwas unterscheiden, oder ein dort vorhandenes Wesen auch nur in seinen Umrissen gewahren konnte. Aber das Rasselln von Ketten sagte ihm, daß hier doch Jemand da wäre, der sich von seinem Size erhoben. Endlich sah er aus der Nacht zwei große funkelnde Augen auf sich gerichtet, und als er sich mehr an die Dämmerung gewöhnt, eine aufgerichtete Gestalt, welche den rechten Arm über die Brust gelegt hatte.

Ach! Wenige Monde hatten an Diefer Gestalt große Beränderungen hervorgebracht. Die jugendliche Frische, bie stolze Haltung mar verschwunden; in schlichten Strangen hing das duntle Saupthaar herab, eine breite, taum geschlossene Narbe, baber von rothen Linien noch umfäumt. lief über die hohe Stirn: wie bleich und eingefallen waren die Wangen und wild vom sich selbst überlassenen Barte umschlossen; und der linke Arm hing schlaff und fteif am Körper nieber. Und bennoch waren die Spuren ber Schönheit und bes Cbelfinns biefem jungen Manne fo tief eingeprägt, daß sie selbst aus dem dunkelnden Raume und aus den Schreden socher Umgebung noch erkennbar hervorleuchteten, und verbunden mit dem Gedanten des furchtbaren Geschices. bas über biesen Menschen hinweggegangen und bas ihn noch jest in seinen Banden hielt, dem mitfühlenden Bergen Wohlwollen und Bewunderung in unbegrenztem Dage Vielleicht würde er bem Auge bes einflößen mußten. Freundes schöner und edler als jemals zuvor erschienen fein. Die weiße Stirn leuchtete, ben großen, bunklen Augen entsprühte ein gedämpftes Teuer, und die ebenmäßigen Büge und die hochgeformte Gestalt brückten Trauer, Resigna= tion und Hoheit ber Gebanken sichtlich aus.

Die beiben Männer hatten sich eine Zeitlang ftill-

schweigend angeschaut. Der eine empfand wohl Verwunderung, ja Entrüstung über den Eindringling, der andere Neugier und selbst Befriedigung über den Anblick, der sich ihm bot. Endlich begann Patrika, und seine Stimme klang dumpfer, aber immer noch voll Metalls und Kraft, wenn sie sich auch an den Kerkerwänden brach: "Wagst Du, Verräther, auch das Aspl des Kerkers zu betreten und zu entweihen? Ist Dir selbst das Grab des Gesängnisses nicht heilig genug, um sein Schweigen durch Deinen schleichenden Tritt zu stören? Was willst Du bei mir und von mir?

Der Andere antwortete nicht; nur ein bitterer Hohn legte sich um seinen Mund, und ein giftiger Blick des Triumphes suhr aus seinem Auge über den Gesangenen hinweg. Dieser, als er keine Antwort erhielt, wandte sich, und kehrte dem Eingetretenen den Rücken zu. Eine weitere Bewegung war ihm versagt.

"Raffele nur mit Deinen Ketten nicht allzusehr," hob dieser an, "Du erschreckst mich doch nicht; Du bist zwar ein gewaltiger Held, aber diese Fesseln vermagst Du nicht abschütteln, und Deine Drohungen sind leerer Schall."

Der Gefangene wandte sich dem Sprecher wieder zu, und rief aus: "Also Du bist kein Schatten, der aus den Höhlen der Unterwelt herausgestiegen, mir noch einmal das widerwärtige Antlitz eines Abtrünnigen und Mörders zu zeigen, und meine Zelle mit den Gestalten des Abscheus zu bevölkern? Also auch Du bist den Trümmern von Sepphoris entkommen, um diesen Erdboden durch Deine Gegenwart zu besteden? . . . Doch still, so wenig wie ich Dir drohen kann, will ich auch mit Dir hadern; ich kann Dich nicht von meinem Angesichte hinwegtreiben, so will ich auch von Deiner Anwesenheit keine Kenntniß nehmen." Er ließ sich auf seinen Steinsitz nieder, und stützte das Haupt in die rechte Hand. Auch Ioseph setzte sich auf die Mauererhöhung und zwar dem Gesangenen so nahe, wie

es möglich war, ohne von bessen Arm und Retten berührt werben zu können. Nach einer Bause sprach er in gelaffenem Tone: "Ich habe gebacht, daß Du einige Befriedigung empfinden werdest, Deine ewige Ginsamkeit burch bas Erscheinen eines Menschen unterbrochen zu seben, selbst wenn Dieser Dir einst unangenehm gewesen. Dem Hungrigen ist ja selbst die bittere Frucht willkommen, und der Durftige verschmäht den Becher Wermuth nicht. Laß daber, Patrika, Deine Aufwallung vorübergeben. Bieles könnte ich Dir enthüllen, mas mich in Deinen Augen rechtfertigen wurbe, und eine That ber Feindschaft kannst Du boch barin nicht erbliden, daß ich in diese Soble ju Dir hinabgeftiegen, wo es nur dem erträglich ist zu verweilen, der gezwungen worden, alle seine Beit an biesem Orte zu verbringen. Batrifa, ein gleiches Schicffal hat uns Beide betroffen. und barum ein Band zwischen uns gefnüpft, bas uns gu autem Bernehmen und Ginverständnig bringen follte. sebe, Du hörst auf meine Worte, Du blickst verwundert Wie? Haben wir nicht Beibe um Gin und Daffelbe gerungen, und wir haben es verloren auf immer? Dent an Mirjam, bent an Galilaa und unsere Brüber baselbst. Die Tochter bes Patriarchen war das Ziel unserer Wünsche. aber auch Dir ift ihr Befit auf ewig verfagt; die Berrschaft über die Juden Galiläa's war der Preis unseres Ringens, und sie liegt im Staube, um sich niemals wieder zu erheben. Dies ist unser Schickfal, dies unser Schmerz, und weil Beibes für und in uns gleich ift, follten wir uns verstehen und aneinander halten."

Patrika hatte sein Haupt wieder erhoben und erwiderte: "Bühle nur in den Wunden meines Herzens es thut nicht weh. Zwischen mir und Dir ist eine weite Klust: um die Gluth meiner Trauer weht der kühlende Wind der Erinnerung, daß ich besessen, was ich verloren habe — Dir war es immer versagt. Ja, Mirjam war mein, und die Liebe und Anhanglichkeit meiner Brüber war mein - und nicht bloß besessen habe ich sie: ich habe fie auch vertheibigt mit meinem Arm und meinem Blute, und nicht der Feind hat sie mir entrissen, sondern der Wille Gottes, fein Name fei gepriefen! Fühle es mir nach, wenn Du es vermagft — aus bem mühlenden Schmerz hebt mich ber Jubel ber Erinnerung empor, wie ich sie mir errungen und wie ich sie genossen! Ich stand auf ber Höhe, und mein Auge trank bas Licht und ben Aether bes himmels, und ihre Berklärung wirft noch golbene Strahlen in die Schatten bes Rerters. Du aber bist aus der Nacht ungestillten Verlangens niemals berausgekommen. Galilaa ift eine Trummerftatte; aber mitten in ihr erhebt fich ein Denkmal und neben ihm ein Schandpfahl; auf dem ersteren steht mein Name, auf dem anderen — der Deinige. . . Rein, unser Geschick hat nichts Gleiches, benn Du hast Nichts verloren, weil Du es nie besessen. . .

Ein feltsames Bucken war bei biefen Worten über bas Geficht Joseph's gefahren, seine stechenden Augen warfen giftige Blide auf den Mann im hintergrunde ber Rerterzelle. Aber er beherrschte sich, er empfand, daß er, wo er zu triumphiren gedacht, das Gefühl des Unterliegens nicht laut werben laffen burfe. In einem leichteren Tone begann er: "Streiten wir nicht über bas Bergangene, bas boch niemals zu andern ift. Wenden wir lieber unseren Blick auf die Butunft. Hier wirst Du mir eingesteben, daß. nur bas tieffte Mitgefühl mich hierher führen konnte. Ich habe nichts zu fürchten und nichts zu hoffen von Dir; Du hast mir nichts zu nehmen und nichts zu geben, ich konnte Dich Deinem Schicksale überlassen, wie es Alle thun — ober wer hätte schon diese Schwelle überschritten von Allen, die einft Dir nabe ftanden? . . . " Er ließ jest seine Blicke in der traurigen Zelle umberwandern, und fuhr fort: "Man hat Dich in eine furchtbare Höhle

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

gebracht — Dich, der Du von Kindheit an Luxus und Reichthum um Dich gesehen. Was die Erde Schreckliches hat, was jede Stunde zur Ewigkeit, jeden Tag zu endloser Qual machen kann, das ist hier vereinigt. Und doch konnte man nicht anders. Der Kaiser hat Dich zu ewiger Gesangenschaft begnadigt, und diese Gnade kann nach dem Geseh der Römer nur in einem solchen Kerker genossen werden — soll es so bleiben? Sollten wirklich Dir die Jahre, die Dir noch beschieden sind, hier vorübergehen? Von dem Manne, der noch in der Vollkraft der Jugend steht, dis zu dem gealterten Greise ist ein langer Weg, und einer so starken Natur öffnet sich das Grab erst spät. Du darst hier nicht bleiben!"

"Ich habe entsagen gelernt; was könnte mich auch noch herausrusen in das wildbewegte Leben? Die Welt hat mir Alles genommen; was sie noch hätte, mag sie behalten. . ."

"Das ist Schwäche, Patrika, eine Schwäche, die heute noch in Dir wohnen mag, die aber über Jahr und Tag wieder entschwinden und dann der mühlenden Berzweiflung Blatz machen wird. Das Berg des Menschen hört nicht auf zu pochen, und wie die Blutwellen sich burch daffelbe brangen, bringen fie Berlangen und Sehnsucht gurud, bis sie im Tanz ber wilden Leidenschaften wirbeln. Und bann - hättest Du wirklich Alles verloren? Doch verständigen wir uns erft. Bore mich an, Patrita; vergiß einen Augenblick, daß Du einen Feind und Gegner in mir siehst, und widme Deinen Sinn nur ben Gebanten, die ich ausspreche. - Du mußt erkannt haben, daß es jest aus ift mit Juda, und daß der Christ gefiegt hat. Lag uns über Glaubens= fate nicht streiten. Wo Gott spricht, ba muß ber Mensch verstummen; wo Er sein Wort burch ben Mund ber Geschichte verkundet, wo Er seinen Urtheilsspruch durch die unerbittlichen Thatsachen fundgegeben, muß der Sterbliche

fich beugen. "Dies ift der Finger Gottes!" rief man einst Pharao zu, und da er doch nicht gehorchen wollte, begruben ihn die Wogen bes rothen Meeres. Suda hat seine Bflangftätte verloren, ift aus feiner letten Buflucht herausgetrieben. Bergeblich irrt es in dieser Welt umber, überall wird es zurückgewiesen. Entschließt es sich nicht, auf seinem Wege umzukehren, will es seine Bilgerschaft hartnäckig fortsetzen, siebe, die bis jest es befeindet, werben nicht ruben; sie werben es jagen von Land zu Land und nirgends es bulben. Siebe, die Treibjagd beginnt schon: das Defret des Raisers, das die Juden aus Rom verbannt, ift schon geschrieben. Und ist dies vollbracht, werden die anderen Städte bes Reiches nachfolgen. Mögen fie sich in den Wäldern des Nordens verbergen, auch bort wird das Schwert der Barbaren fie treffen, und was übrig bleibt, werden Hunger und Frost aufreiben. Bielleicht irrt bann noch Diefer und Jener am Rande des Oceans, bis bessen Fluth den Letten verschlingt. Dies ist Wahrheit. Straube Dich nicht, fie ju erkennen. Der Brophet ichon hat es gesagt: "Ihr habet Augen und sehet nicht, Ohren und höret nicht, Herzen und verstehet nicht!" Wie? Wenn Du das Laub von einem Baume fallen, die Zweige und Aeste zu trockenen Reisern werden, ben Stamm sich aushöhlen und sein Mark verlieren siehst, kannst Du noch zweifeln, daß die Wurzel todt, abgestorben ift? Der Löwe von Juda hat sich in seine Grabboble gurudgezogen; sein Muge ift erloschen, fein Bebig ausgefallen, feine Tate liegt hingestreckt, und ber gewaltige Schweif regt sich nicht mehr — zweifelst Du, daß die Stunde des Sterbens gekommen, und die Berwesung es ift, die aus seinen Gebeinen den Geruch des Moders verbreitet? . . . "

Tief war die Bewegung, welche diese Worte Joseph's in dem Herzen seines Zuhörers erregten: er hatte sich von seinem Sitze erhoben und sich wieder niedergelassen, er hatte seine Rechte wie zum Widerspruch ausgestreckt, und aus seinen Augen sprüheten seurige Blige. Aber Joseph ließ sich nicht davon stören und suhr fort:

"Und nun blide auf bas siegende Chriftenthum. Sein Stifter, ob von ben Banden ber Römer ober unferer Bäter, wir wollen nicht barüber ftreiten, ftarb am Kreuze, schmachvoll verurtheilt. Aber feine Blinger ließen nicht ab. Unfere Bater verfolgten fie in ihrem Lande, aber fie nahmen ben Bilgerftab gur Sand und manberten binaus unter die Beiden, und wohin sie kamen, erwarben sie Anhänger. Die Heiben, machten sich über sie auf, und verleumbeten und verurtheilten fie; Strome von Blut murben vergoffen, die Rahl ihrer Märthrer muchs von Tag zu Tag — aber auch ihr Sieg. Stadt nach Stadt, Land nach Land füllte fich mit ben Befennern Chrifti, bis bas römische Weltreich sich ihm unterwarf, und das Scepter ber Welt in seine Sande überging. Wie lange noch, und die Barbaren des Nordens werden vor dem Kreuze niederfallen, und die Rosse ber driftlichen Krieger werben die Wasser des Indus schlürfen. Mehrt sich nicht die Rahl ber Bischöfe schon in ganz Nordafrika, und das Licht ber Rirche bringt über die Saume der Bufte hinaus? . . . Batrita, bies überlege; vor folchen Thatsachen, die doch nur Deinem eigenen Glauben gemäß nach bem Billen Gottes fich vollbringen konnten, tein Menschenwert, sonbern ein Gotteswert find, wolle die Augen Deines Beiftes nicht verschließen, und was Du so erkannt haft, wie Du ein Mann warft im Rampfe für bas vermeintliche Recht, fo tritt als Mann por die Welt und befenne die Bahrheit!"

Patrika hatte sich während dieser letzten Rede längst beruhigt, und als dies Joseph bemerkt, suhr er sort: "Laß mich meine Gedanken Dir ganz unverhohlen entschleiern. Wenn es also wahr ist, daß das Christenthum als die alleinige Wahrheit die ganze Welt einnehmen und beherrschen soll, so ist bennoch Juba berusen, auch in ihm die erste Stelle zu behaupten. Bom Beginn an hat sich mitten im Schoße der Kirche eine stille Gemeinde zusammen gethan, die aus Söhnen und Nachtommen Juda's besteht, welche sich zum Kreuze bekannten, und welche das Gesetz Mosis, soweit es in der Schrift verzeichnet ist, mit der Lehre Christi vereinigen. Diese sind es, welche dereinst das Haupt der Kirche bilden und diese immer wieder von allen Berirrungen der Zeit läutern werden. Siehe, Patrika, in diese tritt ein, sie ist bereit, Dich als einen ihrer Führer anzuerkennen und Dir eine einflußreiche Stellung zu bereiten, durch welche es Dir auch möglich sein wird, das traurige Geschick vieler unserer Brüder zu mildern."

Batrita blidte jett lange und scharf in das Angesicht Joseph's, und erwiderte bann: "So; jest also hast Du mir gefagt, weshalb Du gefommen. Es ift mir lieb, benn ich sehe doch, daß nicht das niedrige Verlangen, Dich am Anblick meines Unglücks zu laben. Dich bierhergeführt. sondern die Sucht zu bekehren, die einmal unvertilgbar in jedem Anhänger bes Chriftenthums lebt. 3ch habe Dir ruhig zugehört, so leihe auch Du meinen Worten das Ohr. Deine Schilberung, Joseph, paft nicht, und wenn Du bas unterliegende Juda und bas siegende Christenthum gegenüberstellst, so ist dies unwahr. Nicht das Christenthum hat Juda besiegt, sondern der Römer. Nicht Juda ist ber Gegner, dem das Chriftenthum den Sieg abgerungen, sondern das große Schlacht- und Siegesfeld des Christen ist das Beidenthum. Mit dem Beidenthum tampft ber Chrift, und jenes unterliegt diesem. Juda hat nie die Herrschaft der Welt beansprucht, hat nie sie besessen und barum nicht verloren. Deine Thatsache vom siegenden Christenthum beweist also Nichts, als daß dieses höher steht, mehr Wahrheit enthält und jugendlich frischer ift als bas Heidenthum. Und dies bestreite ich Dir nicht. Und

Digitized by Google

hätte ich die Wahl zu treffen zwischen beiden, würde ich das Christenthum wählen. Denn es ist hervorgegangen aus Juda, und was wahr und gut in ihm ift, hat es mitgenommen aus diesem. Aber nicht minder falsch ift es, was Du vom Untergange Judas sagst. Meine Augen haben sich geöffnet, und aus dem Dunkel meines Kerkers beraus sehe ich jett, daß der Kall Galiläa's nichts ift als die Vollendung des Werkes, das die göttliche Vorsehung feit einem Sahrtausende vorbereitete. Ifrael foll nicht mehr zusammengebrängt und abgeschlossen im Lande seiner Bäter wohnen, sondern als Beuge Gottes hingestreut sein über bie Oberfläche ber ganzen Erbe; es soll nicht mehr als ein abgesondertes Bolf in engen Grenzen wohnen, sondern mitten unter ben Nationen als Bekenner des Ginia-Ginzigen und Träger seiner beiligen Lehre. Wie? Rehrten alle unsere Bater aus Babel zurud. und blieben sie nicht zu hunderttausenden in den Ländern des Oftens? Wanderten nicht Millionen in das Abendland und nach Afrika, Jahrhunderte, bevor Berusalem fiel? Und überall fanden sie ruhige Wohnstätten, und siedelten sich zu ihrem und ber Bölker Frommen überall an. Freilich, jett ist es anders geworben, und kaum hat das Chriftenthum die Macht erlanat, verhängt es Schwert und Verfolgung über die treuen Söhne Judas. Aber was hilft es ihm? Verbannt aus einem Orte, finden wir neue Stätten im andern. Juda hat nicht mehr Ein Haupt und Einen Leib, und so kann kein Schwert es zu Tode treffen. Deffne doch auch Du die Augen, und was wirst Du da seben? Wie wenn Du einen hellen, funkelnden Berakruftall gerbrichst und in tausend Stücke zerschlägst, und jeder Splitter ift immer wieder derselbe Krhstall, zeigt Dir dieselbe Form und denselben Glanz: so auch Juda. Mag der Hammer des Geschickes es in taufend Stude zerschlagen und biefe über bie Länder zerstreuen, allüberall gestaltet es sofort die Gemeinde wieder,

baut sich seinen Tempel, errichtet seine Lehrschule, legt sich Die Ruhestätte für seine Entschlafenen an, und ordnet seine Werke ber Barmbergiakeit. Dies ist die unerschöpfliche Lebensfraft, die in ihm treibt und die seinen Leib unsterblich macht, wie sein Geift es ist. Lak nur die Stürme barüber hinwegrasen, viele einzelne Bäume fallen vor ber furchtbaren Gewalt ber Elemente — aber ber Bald bleibt beftehen und auch die geknickten Saaten richten sich immer wieder empor. Kennst Du. kurzsichtiger Sterblicher, den Rathschluß des herrn? Beift Du, weshalb er diesen ewigen Erhaltungs. trieb Juda eingesenkt? Wozu er es noch bestimmt hat? Was er noch aus ihm machen will? Ja, blick auf die Thatsache — aber diese ist, daß das Christenthum zwar das verkommene Heidenthum im Abendlande niedergeworfen - vom Euphrat an steht es noch unbesiegt - boch über Juda hat es nichts vermocht. Juda hat es von sich abgewiesen, weil es für einen Theil der Wahrheit nicht die gange Wahrheit hingeben will. Ifrael ift noch heute unbesiegt! Und nun wirf einen Blid auf bas Chriftenthum. Sprich selbst, wenn wir beute uns entschlössen, uns ihm ju ergeben, wohin follten wir uns wenden? In hunderte von Secten zerspaltet, in große, fich bekampfenbe Rirchen getrennt, eine jebe wieder von Barteien durchwühlt. ju welcher follen wir uns wenden? Gine jebe ftredt ihre Sand uns entgegen und ruft: Rur in mir ift bas Seil, bei allen andern ift die Berdammnig - wer fagt uns, bei welcher wirklich das Heil? Wie Du mir da den Schleier lüftetest, verriethest Du mir nicht felbst, daß Du und Deinesgleichen schon wieder der Gesammtheit entwichen, und ihr das Christenthum wo anders suchet, als wo es sich euch dargeboten? . . . Nein, nein, wir haben nur ein Judenthum, das tennen und besitzen wir, darin leben und sterben wir, mit diesen ift unser Wesen verwachsen, unsere Seele athmet barin, und wer ihm absagt, fagt Gott und fich felbst ab."

Joseph schwieg lange Zeit, in Sinnen versunken; bann sprach er: "So hat sich die Hartnäckigkeit unseres Bolkes auch in Dir erneuert, und mit solcher läft fich nicht rechten und streiten. Rommen wir zu Dir felbst, Batrita. willst Du? Ist es wirklich Dein Ernst, in diesem furchtbaren Kerker zu verschmachten und zu verenden? Hast Du überlegt, was Deiner wartet? Ist er nicht jett ichon schrecklich genug? und doch hast Du erst die Monde des Sommers barin verbracht. Lag nur burch jene schmale Deffnung erst ben eisigen Sauch bes Nords hereinströmen und diese unterirdische Söhle mit Frost und Fieberschauern erfüllen, wie wird die Kälte schneidend in das Gebein und bas Berg Dir bringen. Biete Deinen Eingeweiden fort und fort dieselbe elende Rost, sie werden sich empören und Dir den Dienst versagen. Und abgesehen hiervon, soll die Rraft Deines Geistes hier zur Ohnmacht erlahmen, bis bie Debe ber Ginsamkeit Deine Gebanken verwirrt, Deine Phantasie mit Schreckensbildern erfüllt und die Trostlosigkeit Dein Berg langsam verzehrt . . . Densch, ich trete zu Dir in dieser Grabeshöhle, und rufe Dir in's Ohr: Freiheit, Erlösung, fomm heraus an das golbene Licht der Sonne, auf die grunen Fluren und Boben, unter das blaue Bewölbe bes Himmels - und Du wirfst nicht Alles von Dir ab, was Dich zurüchält, was Deinen Jug und Deinen Arm in diesen ehernen Tesseln hält? . . . . "

Ioseph hatte sich bei diesen Worten von seinem Sitze erhoben und war nahe an Patrika herangetreten, als ob er ihm die flammenden Worte gerade in das Ohr rusen wollte — und auch Patrika war ausgesprungen, und sein rechter Arm rasselte mit den Ketten, als ob er sie zerreißen oder, da seine Linke ihm den Dienst versagte, an der Kerkersmauer zerschlagen wolle.

"Patrika," fuhr Joseph fort, "Du hast genug gekämpft, geopfert und gelitten für das Judenthum, Du hast Deine Schuld bezahlt, Du bist quitt, Du bist tobt für dasselbe in Zukunft, werde Christ — und Du bist frei, frei, ganz frei!"

Patrika sank in sich zusammen; ein schwerer Kampf zuckte durch seinen Körper, bis sein Haupt ihm auf die Brust sank. Er murmelte wie aus der Tiese seines Herzens vor sich hin: "Freiheit, ja Freiheit, Lust des Lebens, Nahrung des Daseins! Einen Tag der Freiheit und nimm ein Iahr meines Lebens dafür! . . . Doch nein, ich kann nicht . . ." Seine Gestalt richtete sich hoch auf, er trat einen Schritt zurück und streckte seinen Urm abwehrend gegen Isseph aus. "Es ist ein großes Gut, das Du, Verssucher, mir bietest, aber der Preis, den Du dasür von mir verlangst, ist zu hoch, ich vermag ihn nimmer zu zahlen." Und seine Stimme erhob sich, und klang wunderssam von dem düsteren Gewölbe zurück.

"Was ich dem Judenthum gethan, und ob ich ihm noch etwas leisten könne, barauf kommt es nicht an. Ich kann nicht hintreten, und sagen: Alles, was ich gewesen, was ich gethan und gesprochen, es war falsch, und bas beilige Erbe meiner Bater ift eine Luge, und ber Gott, ber himmel und Erbe geschaffen, ist ein Wahn! Wie, was jeder Tropfen meines Herzblutes enthält, mas jede Fiber meines Beiftes in sich schließt, ich foll es verleugnen vor ber Welt, vor mir felbst, vor Gott? und wie, ich foll leben fortan ohne das Gefetz, das mich verpflichtet, ohne bie Sitte, bie meine Bater geubt, ohne ben Brauch, ben bie Weisen meines Bolkes eingesett? Nimmermehr. Auch um ber Freiheit willen fann ich jum Lichte nicht fagen: Du bift bunkel, und zur Dunkelheit: Du bift Licht; zur Wahrheit: Du bist Lüge, und zur Lüge: Du bist Wahrheit! . . . Geh, und komme niemals wieder! Willst Du ben Schandfleck Deines Lebens mit dem meinigen bebecken: es foll niemals geschehen! . . , D Mirjam, o Amnon, wenn ihr nicht mehr unter biefen Sterblichen wandeln folltet, wenn eure treuen und erhabenen Seelen binaufgeftiegen zur Bersammlung ber verklärten Bater, wie konnte ich bereinst euch entgegentreten, und sagen muffen: habe euch verleugnet, ich habe euer heiliges Andenken in ben Staub geworfen! . . . " Er warf sich auf seinen Sit nieder und bedectte sein Antlit mit seiner Rechten, als ob er Reue empfände, einem folchen Gedanten nur einen Augenblick ben Rugang zu seiner Seele gestattet zu haben. Joseph aber war von den letten Worten Batrifa's betroffen, ein schlaues Lächeln zog um feinen Mund, und mit einer erheuchelten Sanftmuth ber Theilnahme sprach er: "Und wenn nun Mirjam und Amnon aus ben Trümmern von Sepphoris ebenso aut gerettet wären, wie Du wolltest Du nicht um ihretwillen frei werben? Du könntest Dich wieder mit ihnen vereinen, Du . . . " Die Stimme schien ihm hierbei zu versagen, aber Batrika merkte es nicht, sondern war von Neuem aufgesprungen, und rief ihm zu: "Wie, leben sie? weift Du von ihnen? wo sind fie, was machen sie? sprich, halte nicht zurud, ich flehe Dich an, wenn noch eine Spur von Gefühl in Dir ift, wenn Du nicht ganz Schlange, ganz Tiger geworden, sage mir, was Du weißt! . . . "

Patrika hatte sich soweit vorgedrängt, Joseph nahe zu kommen, wie die Fesseln es ihm nur erlaubten, seine Brust, sein Kopf ragten weit voran, während die Ketten seine Arme und Füße zurüchhielten. Joseph erwiderte ruhig: "Sie leben, ich weiß auch, wo und wie; ich werde wiederkehren, überlege Dir, was ich Dir angeboten; Du sollst es ersahren, sobald Du frei bist, und Du wirst dies sein, sobald Du thust, was ich verlange."

Mit diesen Worten wandte er sich und verließ das Gefängniß. Patrika rief ihm nach: "Halt ein, bleib hier, sage mir . . ." Aber Joseph war schon verschwunden, und

die Pforte wieder geschlossen. "Bösewicht, grausamer Schust!"
rief Patrika voll Berzweiflung, und rang die Hände, daß die Ketten klirrten und rasselten. Dann sank er wie bestäubt auf den Stein nieder. Schwere Stunden gingen über den Dulder dahin, der immer und immer mit sich rang. Aber auch immer wieder machten seine Gedanken und Gefühle sich in den Worten Lust: "Es ist Alles Lüge, Alles Trug— sie sind todt, wohl ihnen!"

War Iddo wirklich das Schokkind des Glückes, als bas sie von aller Welt gerühmt und beneidet ward? Sie war allerdings fehr reich, eines ber reichsten Männer Roms einziges Kind, nun auch eines ber reichften Männer Roms Wittwe. Sie war sehr schön, und wenn die Frische der ersten Jugend abgestreift war, so schmuckten die Fülle ber Formen, ber Glanz ihrer schönen Farben und bas Feuer ihrer Augen, so wie die hinreißende Anmuth ihres Wesens, die sich mit einer imponirenden Würde verband, ihre Erscheinung, so daß sie jest fast noch mehr bewundert und umworben war, als in ihrer ersten Blüthezeit. nach bem Mage jener Beit fein gebilbet, kannte die hervorragendsten Werke des klassischen Alterthums und war auch ben heiligen Schriften ihres Glaubens nicht gang fremd: benn trot bes Weltlebens, bas in seinem Sause herrschte, hatte Mefchullam ftets auf die Uebung ber religiofen Borschriften für sich selbst und seine Umgebung gehalten. Bei ihrem scharfen Verstande hatte fie sich baber auch die Gabe feiner und klarer Sprache in hobem Grabe angeeignet, und galt hierin wie in ebler Sitte und geschmackvoller Rleibung für ein Muster selbst im großen Rom. Aber glücklich war sie barum boch nicht, und wer durch alle diese äußeren hüllen in die Tiefen ihres Herzens zu schauen vermocht hätte, wurde barin oft genug unbefriedigte Sehnsucht, Rampf und Traurigkeit gewahrt haben. Denn bas ist ber

Bann, unter welchem bie äußeren Güter biefer Erbe liegen, daß ihr Mangel oder Berluft sehr schmerzlich empfunden wird, ihr Besit aber entweder gleichgiltig für fie ober immer begieriger nach ihnen macht. Es ist eine falsche Meinung, daß bas Leben in ber großen Welt, in großen Stäbten und oberen Rreisen ben Geift für alles Bobere und Edlere abstumpfe. Es ist bies, namentlich bei ben Frauen, viel weniger ber Fall, als in den mittleren und unteren Schichten ber Gesellschaft, wo die Rleinlichkeit ber Beschäftigung und der Interessen die Seele des Weibes gefangen hält. So hatte sich auch Idbo ein reiches Leben ber Phantasie und lebhafte, reizbare Gefühle bewahrt, die von außen nur durch die gemessenen Formen ber feinen Welt und durch bie Burudhaltung, welche ihre Stellung ihr auferlegte, umschanzt waren. Frühzeitig ber Mutter burch ben Tob beraubt und von ihrem Bater zwar zärtlich geliebt, aber bei seiner außerordentlichen Geschäftigkeit wenig beachtet, fühlte fie ftets ben Mangel eines Berzens, bem sie sich vertrauensvoll anschließen und hingeben könnte. Darum machte ber Gintritt Patrika's in ihr väterliches Haus einen so tiefen Gindruck auf sie. Er erschien ihr zuerst wie ein jüngerer Bruder, den sie bei der größeren Reife ihres Geiftes zu leiten und zu schützen habe. aber, als der Jüngling sich so herrlich entfaltete, männlich fcon und geiftesträftig fich entwickelte, umfaßte ihn ihr Berg mit inniger Liebe, und fie baute biefem Manne ein Beiligthum auf in ber verborgensten Kammer ihrer Seele. Als er so plötlich, und ohne daß sie die Ursache zu burchschauen vermochte, sich von ihr wandte und bann ihr Haus verließ, erhob sich zwar ihr Stolz gegen bieses sein Benehmen, konnte aber nicht verhindern, daß ihr romantischer Sinn sich seiner nur um so mehr bemächtigte und den Glorienschein des Geheimnisses um sein Haupt wand. In dem ersten Rorne ihres Stolzes reichte fie Abthalion ihre Hand, aber ihr Herz gehörte ihm nicht. Als ber Name Batrika's als ein glänzender Stern am himmel bes Morgenlandes aufstieg und zu einem feurigen Deteor ward, bas schnell, aber um fo strahlenreicher burch ben Horizont fuhr, war ihre Seele bei ihm und begleitete ihn auf jedem Schritt feiner glänzenden Laufbahn. Zwar füllte fich ihr Berg mit einer unfäglichen Bitterfeit, als die Runde seiner Bermählung mit Mirjam zu ihr brang, aber biefe wich schnell bem tiefften Mitgefühl, da sie ben Untergang Beiber erfuhr. Bu berfelben Zeit legte fich ihr Mann zum Sterben, und da fie so bald nur Gräber um sich erblickte, welche, ihren Bater ausgenommen, Alles umschlossen, was zu ihr in einer näheren Beziehung gestanben, so gefiel fie fich in bem Gebanten, daß ihr Leben nach biefer Seite bin abgeschlossen und für ihr Herz nichts mehr zu erhoffen sei. In welche Aufregung geriethen baber ihre Gefühle, als fie vernahm, daß Patrifa gerettet und als Gefangener nach Rom gebracht sei. Das ganze Feuer ihres bis jetzt unbefriedigten Bergens erwachte von Neuem. Sie wollte ihn befreien, aber zugleich für sich erwerben, bas Schickfal habe gesprochen und beibe auf einander angewiesen. Alles batte ihr bas Glud bis babin in ben Schof geworfen, aber bieses Alles migachtete sie; bas mahre und höchste Gut ihres Lebens muffe fie fich felbft erringen, und eine Muth von Blanen und Entwürfen ging ihr burch ben Ropf. Als Ruversicht, über beren Richtigkeit auch nicht einmal ein Aweifel in ihr erwachte, stand in ihr fest, daß auch Patrita fie lieben würde, wenn fie als Erretterin in feinen Rerter treten werde. Er gehöre ihr, und fie brauche nur bie hand auszustreden, um Besitz von ihm zu ergreifen.

Idoo kannte die Verhältnisse zu gut, um nicht zu wissen, daß die Befreiung Patrika's mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden sei. Sie kannte den unverlöschlichen Haß, den der Kaiser Constantius gegen Jeden hegte, ber irgend einmal die Hand wider ihn zu erheben gewagt, und daß Patrika sein Leben nur demselben Hasse gegen Ursicinus als geheimen Anhänger des ermordeten Gallus zu verdanken habe. Niemand würde es daher wagen, der Rache des Kaisers eines ihrer Opser zu entziehen. Aber sie verließ sich darauf, daß in Kom Alles seil sei, und daß es daher nur der Zeit und der Wachsamkeit bedürse, um daß rechte Wertzeug und den rechten Augenzblick zu finden; daß ihr Bater seine Mithisse ihr versagte, that ihr kaum leid. Sie brauchte keinen Mitwisser, und war eisersüchtig darauf, ganz allein sür Patrika die rettende Vorsehung zu spielen. Ueber Geldmittel hatte sie genug zu versügen und war Niemandem Rechenschaft schuldig.

Sie begann ihr Werk damit, dem Sohne ihrer Amme die Aufseherstelle über die Gefängnißreihe, unter welcher sich die Zelle Patrikas befand, zu verschaffen. Weniger die Fürsprache ihrer schönen Lippen, als ihre volle Hand sührte sie zu diesem Ziele. Aber sie kannte ihre Leute zu gut, und bewirkte daher nur, daß Faustus unter dem Vorwande, er müsse noch erprobt werden, erst provisorisch auf ein Jahr den Posten erhielt, welchen seine Ehrz und Hadz gier so sehr erwünschte. Es hieß das nichts Anderes sür den Oberausseher der Gefängnisse, als Iddo müsse eine, noch fünf Mal größere Summe zahlen, um ihren Schützling zur dauernden Bestallung zu bringen, und für Faustus, daß er seiner Beschützerin wesentliche Dienste leisten müsse um zu diesem Ziele zu gelangen.

Die nächste Aufgabe war nun, Patrika's Lage in der seuchten und kalten Kerkerzelle erträglicher zu machen. Dies vermochte Faustus einigermaßen, weil ihm die Behandlung dieses Gesangenen und seiner nächsten Nachbarn allein anvertraut war; jedoch mußte die größte Vorsicht beobachtet werden, um keinen Verdacht zu erregen, der alle Hoffnungen vernichtet hätte, und weil der Oberaussehr verpslichtet war,

in jeder Woche wenigstens einmal von der Anwesenheit ber Gefangenen sich perfonlich zu unterrichten. war ber Knecht, ben Batrita zu seiner Silfe noch hatte, bald ganglich gewonnen, und Kauftus wußte die Dinge fo anzulegen, daß berselbe die Entdeckung nicht minder als er selbst zu fürchten hatte. Er wurden also warme Decken und Riffen in die Belle geschafft, beffere Rleidung dem Befangenen gebracht, und eine reichlichere Rost ihm bereitet. Selbst einige Bucher und Rollen zur Lecture wurden ihm nicht vorenthalten. Da der Oberaufseher es sich so bequem wie möglich machte, und daber seine Besuche in den Zellen wie ben ganzen Gang ber Geschäfte nur in mäßigfter und geregeltster Weise betrieb, so vermochte Fauftus ben Rustand des Gefangenen immer wieder in der früheren Weise herzustellen, und alles Berdächtige hinwegzuräumen, bevor sein Vorgesetzter in ber Relle erschien. Immerhin aber legte dies Beschränfungen auf und machte die größte Vorsicht nothwendig. Es versteht sich, daß Faustus bies Alles nicht aus Liebe zu Patrika ober aus Dankbarkeit gegen Iddo unternahm, ja daß er in's Geheim über diefe Bagniffe und Beschwerben knirschte — aber nur so konnte er hoffen, sein Riel zu erreichen, und daher mußte er sich biesem unterwerfen. Er hatte dabei durchaus nicht den Auftrag, die Quelle zu verschweigen, aus welcher alle diese Bilfe floß, und es bereitete bem Bergen Batrita's nur eine boppelte Befriedigung, Ibbo als feine Beschützerin gu wissen, der er Zuneigung und Achtung immer bewahrt hatte. Seine Lage war auf diese Weise sehr erleichtert worden, und noch mehr als das tröstete ihn das Gefühl, sich nicht mehr völlig vereinsamt auf dieser Erde zu missen, sondern ein Berg zu kennen, das ihm eine thatkräftige Theilnahme zugewendet, einen Menschen zu haben, der seiner noch gedenke.

Das Berlangen Ibbo's ging nun dahin, Patrika in seinem Kerker zu sehen. Sie wußte, daß sie ihm badurch

eine große Freude bereite, und fühlte den innersten Drang, ihm einmal wieder gegenüber zu stehen und den Ausdrucks sankes entgegen zu nehmen; ohne daß sie es sich klar machte, lebte in ihr auch die Absicht, sich zu verge-wissern, ob sie seine Liebe besäße.

Es bedurfte hierzu langer Vorbereitungen. Fausta mußte zu ihrem Sohne in bas Consulargefängniß ziehen, wozu dieser wiederum die Erlaubniß nur durch die Gunst bes Oberaufsehers erlangte, die er sich durch die unbedingte Willfährigkeit erwarb, welche er für seinen Obern bethätigte. Die Wachen gewöhnten sich hierdurch an bas Gin= und Ausgehen ber alten Frau, und es tam nun barauf an, Ido in den Kleidern berfelben das Baffiren des Thores und bes hofes möglich zu machen. Die Geftalt und Groke beider Frauen boten hierin fein Hindernif, und Ibdo hatte die Bewegungen ihres Körpers zu fehr in der Gewalt, als daß sie sich nicht der Erscheinung ihrer Umme hatte anpassen können. In ber Dämmerung eines Abends langte Ido nun wirklich in der Wohnung ihres Schütlings an. Man batte sie für Fausta gehalten und ohne sie zu befragen, paffiren laffen. Gine weitere Borfehrung, die man getroffen, war, daß man ein Brett und Vorbanae bereit hielt, um die Fensteröffnung in der Relle so zu bedecken, daß kein Strahl der Lampe, die in der Relle angesteckt werben follte, nach auken brange. Auch bies gelang, und bie Rerferthure öffnete fich für Ibbo.

Patrika erwartete sie. Unruhig hatte er sich seit Stunden innerhalb der wenigen Schritte bewegt, welche ihm seine Fesseln zu durchschreiten gestatteten. Zetzt hörte er die Schritte des Aufscherens; jetzt vernahm er das Klirren des Schlüssels, das Aufschieben des Riegels, das Knarren der Thüre. Aber es war noch dichte Dunkelheit. Die Pforte schlöß sich, eine Lampe wurde niedergesetzt und angezündet. Bei dem ersten Lichtstrahle gewahrte er die

herrliche Frauengestalt, die sich der verhüllenden Gewänder der alten Frau entkleidete. In demselben Augenblicke ents fernte sich Faustus.

Da standen sie sich gegenüber und blickten sich in die leuchtenden Augen und Antlite. Wie fie fich einft gekannt und nabe gestanden, wie sie sich getrennt und Jahre verfloßen und gewaltige Geschicke in ihrem Wandel gingen an ihnen vorüber, alles dies fuhr wie fich jagende Gebanten burch ihre Seelen; fie vergagen ber Rerterwande, die sie umaaben, der Ketten, welche ihn belasteten und vergebens bei jeder Bewegung ihre Anwesenheit verkundeten; Patrika streckte die gefesselte Rechte aus, und "D Ibbo!" "D Batrika!" entfuhr ihren Lippen, und Ido fant an die Bruft Patrita's, und er umschloß sie und drückte fie an sein pochendes Herz. Langsam beruhigten sich ihre Gefühle in etwas, und fie nahmen neben einander auf ber Steinerhöhung Blak. Batrifa ergoß sich in feurigen Dankausbrüchen für Alles, mas Iddo für ihn gethan, und in langen Gesprächen theilten sie fich mit, was ihnen begegnet, beantworteten sie sich die Fragen über das, was jedem aus dem Leben des andern noch dunkel war. Immer höher erhoben fich ihre Seelen, immer inniger ergoffen sich ihre Bergen, Idoo hielt die Band Batrifa's fest und schaute ihm in die großen, von ebenso vieler Trauer wie Glud erfüllten Augen. Da begann fie: "Du fagft. Patrifa, daß Du mir Dank schuldest; ich sehe dies nicht, benn was ich gethan, war eben so natürlich wie ein Gebot ber Pflicht; wie hatte ich vor mir felbst bestehen konnen, hatte ich es unterlaffen?! Und bann bas Größte und Nothwendigste muß erft noch geschehen. Wenn einft biese Kerkerpforte sich hinter Dir geschlossen, um Dich auf immer frei zu laffen, bann erft ift unfer Ziel erreicht. Dennoch erhebe ich einen Anspruch an Dich, und Du mußt ihn mir erfüllen. Es muß flar fein zwischen uns Beiben, völlig

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Klar, und darum mußt Dn mit mittheilen, was Dich damals von uns trieb, was Dich bewog, mir selbst, die Dir mit so vieler Liebe zugethan war, den Rücken zu wenden . . ach, es hat mich sehr unglücklich gemacht."

Patrika schwieg; er war zurückgesahren und hatte seine Hand unwillkürlich aus der Iddo's gezogen; dunkle Schatten legten sich auf sein Gesicht, und seine Lippen bebten. Iddo erschrakt über die Wirkung ihrer Worte, aber beharrte umsomehr in ihrem Verlangen. "Um Gott, Patrika, ist es denn etwas so Fürchterliches? Ich bin mir doch nichts bewußt, und habe niemals einen argen Gedanken, weder gegen Dich, noch gegen einen der Deinen gehegt." Patrika hatte sich gesaßt, und sprach in bittendem Tone: "Fordere dies nicht von mir, theure Iddo, nimm Deine Frage zurück, laß die traurigen Vorgänge mit der Nacht des Schweigens verhüllt! Nein, Du bist schuldlos, ebenso wie ich; aber Du kennst das Wort der Schrift: die Schuld der Väter wird an den Kindern geahndet, und warum die Wunde wieder ausreißen, nachdem sie vernardt? warum den Ris wieder ausbecken, nachdem er verhüllt worden?"

Aber Iddo gab nicht nach. Sie fühlte, daß hier etwas verborgen lag, worüber sie hinweg müsse, wenn sie ihr Ziel erreichen wollte, daß etwas aus der Secle Patrika's geräumt werden müsse, was sonst ewig trennend zwischen ihm und ihr stehen würde. Immer dringender wurden daher ihre Worte, immer feuriger ihre Blick, immer zusprechender ihre Geberden, und Patrika konnte nicht länger widerstehen.

Er hob mit einer Stimme an, in welcher sich Abmahnung und Widerwillen mischte: "Siehe Iddo, es betrifft besonders Deinen Bater und seine nicht zu rechtfertigende Handlungsweise; und warum muß ich die Tochter beshalb erröthen lassen? wirst Du mir nicht darum gram gesinnt werben? Doch Du forderst es unbedingt, und ich muß Dir willfahren.

"Bon Kindheit an fab mein Bater in dem Umftande, daß er der Aeltere war, die Verpflichtung, Deinem Bater, als seinem einzigen Bruder, beizusteben und hilfreich zu sein, wie er nur konnte. Sie hatten ihr väterliches Haus in zerrütteten Umftanden überkommen, die eine natürliche Folge ber Unruhen und Beimsuchungen waren, die über ihr unglückliches Baterland hinweggegangen. meinem Bater frühzeitig, den brudenden Berhältniffen abhelfen, und als Meschullam erwachsen, vereinigten fie ihre Anstrengungen, und knüpften bald wieder die weitreichenden Berbindungen an, welche unfere Borvater geschloffen, und burch die sie Ansehen und Reichthum erworben hatten. Es wurde nothwendig, sich auch in Rom festzuseten, und obschon es voraussichtlich war, daß dem Gliede des Hauses, bas fich bort niederließt, eine alanzende Aufunft fich eröffnete, trat mein Bater bies seinem jungeren Bruber willig ab, und begnügte fich, fein bescheibenes Theil in ber bunkleren Beimat zu behalten. Dein Bater, Ibdo, befag Gewandtheit und Klugheit genug, um sich in Rom empor zu arbeiten; aber seine Stellung war auch mit vielen Gefahren verknüpft, und jedes Mal fand er meinen Bater bereit, ihm die rettende Sand entgegen zu reichen und mit eigener Aufopferung ihn vom Rande des Berberbens gurudgureißen. liegen solcher Källe nicht wenige vor. Mein Bater fand fein Glud und feinen Stoly barin; fo eifrig er in feinen Geschäften war, lag ihm boch an bem Befite von Reichthumern nur fo viel, als er bamit ben Seinigen und Andern Gutes thun tonnte. Doch geben wir weiter. wirst es missen, daß vor fünfundzwanzig Sahren sich sechs Männer in die Herrschaft bes römischen Reiches getheilt; aber taum waren die außeren Feinde von den Grenzen bes Reiches burch glüdliche Schlachten gurudgewiesen,

als jene Augusti sich einander zu befehden anfingen, und Einer burch ben Andern in das unfreiwillige Grab fturzte. Go blieben gulett nur Marentius und Conftantin übrig, und auch biese Beiden, lange verbunden, um ihre Mittaiser nieberzuwerfen, erklärten einander den Rrieg auf Leben und Tod. Die Spaltung ging mitten burch alle Bölfer. Denn Conftantin hatte fich jum Beschüter ber Christen aufgeworfen; wohin er kam, gründete er Kirchen und Rlöster und beschenfte sie auf's Reichlichste mit ben Bütern, die er seinen beidnischen und judischen Unterhanen abgenommen. Er erklärte die katholische Kirche für die Religion bes Staates, und sicherte ihr die hochsten Borrechte zu; und wenn er auch noch ben Schein einer gewissen Toleranz gegen Andersgläubige zu bewahren suchte, fo konnte ihm dies bei bem Saffe ber Barteien nur schlecht gelingen. Alle baber, die dem Judenthume anhingen und bie bem Beidenthume noch nicht entsagt hatten, blidten auf Marentius als ihren hort und Schüter, ber wiederum nicht minder die Chriften verfolgte und sich allen Andern geneigt erwies."

"Iebermann fühlte, daß es weniger einen Kampf zwischen den beiden Herrschern gälte, als zwischen den Religionen, von denen die eine die Herrschaft erringen, die andere sie nicht fahren lassen wollte und auch nicht konnte, ohne sich selbst den größten Gesahren, den surchtbarsten Bersolgungen auszusehen. Auf welche Seite sollten die Iuden sich stellen? Die Antwort war einsach. Bon seher hatten die Heilen? Die Antwort war einsach. Bon seher hatten die Heilen? Die Antwort war einsach. Bon seher hatten die Heilen? Die Antwort war einsach. Bon seher hatten die Heilen? Die Antwort war einsach. Bon seher hatten die Heilen? Die Antwort war, sie stets als freie Bürger behandelt. Die Christen hingegen bethätigten gegen sie einen Hah, den sie seit Iahrhunderten nicht verdient und der sie mit völliger Vernichtung bedrohte. So entstand eine große Verschwörung von Italien bis zum Euphrat, um den Magentius mit allen Witteln zum Kampfe

zu versehen, eine Verschwörung, an der die Beiden und Die Juden Theil nahmen, die im Allgemeinen bekannt, aber in ihren Einzelheiten mit bem bichten Schleier bes Gebeimniffes verhüllt war. Sie ging besonders darauf hinaus, in jedem Lande die Widerstandsmittel zu organisiren, daß, wenn Constantin selbst biefes ober jenes erobert hatte, er in bem britten benselben Rampf zu bestehen haben und sich in diesen unaufhörlichen Kriegen erschöpfen follte. Un ber Spite ber jüdischen Bartei standen unsere Bater. Idoo, indem die abendländischen ihren Mittelvuntt in Meschullam, die morgenländischen in Batrita fanden. Der Rampf brach aus, Conftantin brang in Italien ein, und hier zeigte es sich, daß wir eine schlechte Bundesgenossenschaft in den Beiden hatten. Ohne Buversicht, ohne Begeisterung, ohne Haupt und Zusammenhang gaben sie den Kampf nach dem ersten Angriff auf, und ließen uns im Stich. Die Juden hatten es fürchterlich zu büßen, und in Mailand und Ravenna floffen die Strafen vom Blute unserer Brüder, ihre Baufer murben geplundert, ihre Buter confiscirt, ihre Spnagogen zu Rirchen und Rapellen umgewandelt. Der Rampf zog sich um Rom zusammen und hier war es, wo die Beiden felbst Magentius verriethen, so daß er seinen Tod in den Wellen des Tibers fand. Noch war Conftantin nicht in Rom eingerückt, als Meschullam icon in seinem Lager erschien, und ihm Alles verrieth, mas von bem geheimen Bunde noch übrig war; alle Magregeln, die getroffen, alle Vorräthe, die gesammelt waren. der Liste der Verschworenen, die er dem Kaiser vorlegte, ftand an der Spite ber Name — meines Baters, gewiß eine Burgschaft seiner Aufrichtigfeit. Deschullam wurde belohnt; nicht allein sein Leben und sein Reichthum waren ihm gesichert, sondern sein Ginflug verdoppelte sich. Rom ist der Verrath und die Angeberei eine so tägliche Erscheinung, daß man nicht einmal mehr die Verachtung

für den Berräther und Angeber hegt, die ihn anderswo am meisten bei benen trifft, welche aus seinem Frevel Nuten gieben. An bemselben Tage gingen von Rom Boten nach allen Brovingen, welche bie gemeffenften Befehle brachten, alle Verschworenen einzuziehen und sofort hinzurichten und ieden Aufftand im Reime zu unterdrücken. Da Magentius todt war, fand Constantin überall Gehorsam. Aber aus ben Umgebungen des Raifers selbst flogen, von treueren Herzen gesendet, andere Boten noch schneller über bas Meer, um einige Häupter der Verschworenen zu rechter Beit von dem Borgefallenen in Renntniß zu feten. Mein Bater faumte nicht, eilte hierher und bot dem Euphrates, bem Günstling und Kämmerling Constantins, seine ganze Sabe an, wenn er ihn rettete. Euphrates fab ein, daß, wenn mein Bater fiel, nur ein geringer Theil dieser schönen Beute in seine Sande tame. Er griff zu, und sicherte meinem Bater Leben und Freiheit. Als er aber dem Höfling die versprochene Summe auszahlen wollte, und bazu von Meschullam die Gelder verlangte, welche er in bessen Geschäft und zu dessen Rettung verwendet hatte, leugnete dieser fie ihm ab, ober wollte fie boch nicht berbeischaffen können. Mein Bater mare verloren gewesen. wenn nicht einige andere Juden sich seiner angenommen und die fehlende Summe zusammengeschoffen hatten. kehrte gebrochenen Herzens nach Hause zurück. ber Berluft seines Bermögens, selbst nicht die Niederlage ber auten Sache — benn Beides fah er als eine Fügung und den Willen Gottes an - hatten feinen Mannesmuth gefnickt, sondern die schwere Täuschung, welche ihm sein eigener Bruder bereitet hatte. Er erhob sich von diesem Schlage nie wieder, und selbst in der Liebe seines Kindes fand er keinen genügenden Troft. — Ich war ohne Kenntniß alles beffen aufgewachsen, ohne Runde diefer Borgange in Guer haus gekommen. Da brachte ein bofer Aufall burch die Hand Meschullams selbst eine von meinem Vater an mich gerichtete und für mich hinterlassene Schrift mir zu, welche die einfache, aber um so erschütterndere Erzählung dieser Ereignisse enthielt, und die Dein Vater aus meines Vaters Schrant bei seinem Besuche in Sepphoris genommen, zu irgend einem geheimen Zwede ausbewahrt und mir vorsenthalten hatte. Du siehst ein, Iddo, von dem Augensblide au, wo ich jene Schrift in meinen Händen gehalten, war meines Bleibens im Hause Meschullams nicht mehr. Setzt weißt auch Du es."

Eine tiefe Trauriakeit war über Batrika selbst während seiner Erzählung gekommen, und klang in jedem seiner Worte, in jedem Ton seiner Stimme wieder. Es war, wie wenn er von Neuem den gangen Schmerz feines Baters und seinen eigenen noch einmal durchempfände, und wie ein trübes Geschick hiermit auch trennend zwischen die Rinder jener beiben Manner trate, und fie nicht mehr zu ber unbefangenen Berglichkeit tommen ließe, in ber fich ihre verwandten Seelen so gern ergießen mochten. Ido war bleich geworden und konnte keine Worte finden. Sie batte ihren Bater nie hoch geachtet, weil sie trot seiner Berstellungstunft boch längst ben geringen Abel seiner Gefinnung erkannt hatte. Daß er aber so tief gesunken und der Berrather am eigenen Fleisch und Blute werben, und um sich ju retten, ben großherzigen Bruder, feinen Wohlthater, verberben aus Geiz ihm bessen eigenes Gut und bie Mittel zu seiner Rettung vorenthalten konnte — bas war au viel für ihr stolzes und augleich für ihr kindliches Herz. Und doch konnte fie in diese schlichte Erzählung keinen Aweifel setzen!

So saßen sie lange stumm neben einander, bis sie endlich flüsterte: "D Patrika, wie viel habe ich an Dir gut zu machen!"

Der Angeredete richtete sich auf: "Du, Ibdo? Was

hättest Du bamit zu schaffen? In welcher Verbindung stehst Du bamit? Was kannst Du dasür, daß Du die Tochter Meschullams, ich der Sohn Patrikas bin? Dasist nur Fügung Gottes. Es hätte ebenso gut umgekehrt sein können, und ich als der Sohn Meschullams vor der Tochter des verrathenen Bruders sizen müssen. Nein, Ido, Du bist so schuldlos wie ich, und hast Nichts gutzumachen. Alles, was Du für mich thust, kommt aus Deinem reinen, liebevollen Herzen, und legt mir unendliche Verpflichtung auf."

Diese Worte übten eine heisende Wirkung auf Ibbo aus, ihr Antlit röthete sich wieder, ihre Augen leuchteten von Neuem auf, ihr Mund fand auf einen Augenblick sein Lächeln wieder. Sie faßte die Hand ihres Betters, neigte ihr Haupt näher ihm zu, und sprach: "Wirst Du meinem Bater jemals vergeben . . . Wirst Du es thun um meinetwillen?" . . .

Patrita blicte fie ftarr an und rief bann mit entschiedener Stimme aus: "Nein, Iddo, niemals . . . Mein Bater hat mir jeden Berfuch der Rache untersagt; und hatte er es nicht gethan, ich barf es fagen, ich bin meines Herzens sicher, ich hatte ihn nie unternommen . . . Sieh, Ido. ich hatte Deinen Bater in meiner Hand. Nachbem ich nach Sepphoris zurückgekehrt war, fand ich in einem Schreine meines Baters wichtige Papiere, Documente, welche Deinen Bater noch beute in große Gefahr bringen. und die mich in ben Stand feten wurden, große Summen von ihm zurudzufordern. Ich habe keinen Gebrauch bavon gemacht. Ob sie unter ben Trümmern meines Baterhauses sich erhalten haben ober nicht, ich weiß es nicht; ich würde nicht nach ihnen suchen, wäre ich auch frei - mogen fie unter ben Ruinen meines Glückes, mogen fie im Schofe ber Erbe vergraben bleiben auf immer! . . . Aber vergeben fann ich ihm nicht. Es ist

keine Schuld, die er an mir begangen. Der Schatten meines Baters steht zwischen ihm und mir auf immer . . . "

Eine große Unruhe schien sich Idbo's zu bemächtigen, bis sie, wenn auch zögernd, die Frage an Patrika richtete: "Und wenn Du die Freiheit erlangest, würdest Du Dich unserem Hause nicht näher verbinden können?"

Patrika schien diese Frage nicht recht zu versteben; er blickte Iddo an und sprach: "Noch einmal, Iddo, was haft Du mit Deinem Bater zu schaffen? Du bift tein unmundiges Rind mehr, und haft seine Schuld nicht mit-Lag mich es offen sagen, Ibbo, Du gehörft zutragen. zu den ebelften Geftalten, benen ich begegnet bin, und ich habe mich immer glücklich gepriefen, Dich gekannt zu haben. Sieh, Theure, man trifft im Leben auf so viele Bosbeit, Schlechtigkeit und Gemeinheit; man fieht fo zahllose Menschen auf ber Oberfläche ber Mittelmäßigkeit schwimmen und bei bem erften Gewichte, bas bie Prüfung ihnen anlegt, niederfinten, bag es ber hochfte Gewinn ift, nur einigen wenigen Personen zu begegnen, die von bem Lichte höheren Geiftes angestrahlt und von bem Dufte edlerer Gefinnung umgeben erscheinen. Dazu gehörst Du für mich, Ibbo, und ich habe Dir neben bem Beiligthum, welches meiner Mirjam im Innersten meiner Seele gebort, eine Weihestätte bereitet, in welcher Dein Bild in klarem Lichte glänzt. So habe ich Dich unzählige Male meiner Mirjam vorgestellt, und nun habe ich Dich also wiedergefunden . . . Du frägst, was ich thun werbe, wenn ich die Freibeit wieder erlange? Kannst Du zweifeln? mich nicht sofort nach der Stätte hin, wo mein letter Blick auf mein Weib fiel, und muß ich nicht von ba ab ihre Spuren verfolgen unabläffig . . . o, bis ich mein Schickfal weiß . . . Hat ihre eble Seele ben unter ben Trümmern von Sepphoris begrabenen Leib verlaffen und weilt unter ben Verklärten? Dber manbelt fie noch auf

dieser Erde, sie, und vielleicht das Kind, das sie unter ihrem Herzen getragen, mein Kind . . . und sie ruft mich am Tage, und ruft mich in ruhelosen Nächten, und ich höre und antworte nicht . . . Wo weilt sie? Was ist ihr Gesschick? . . . Iddo, welch' anderen Gedanken, welch' anderes Berlangen könnte ich in meinem Herzen hegen . . . "

Eine leidenschaftliche Aufreauna batte sich des Gefangenen bemächtigt, er athmete schwer, wie unter einem großen Drucke, Tropfen des Schweißes rannen von seiner Stirn. gewaltsam unterbrückte Thränen schimmerten in feinen Aber Iddo's Antlik zeigte keine Theilnahme: ibre Büge erschienen talt, die Formen ihres Gesichtes wie von Stein, ihre Haltung bewegungslos. Satte fie von ihrer Gegenwart bas Erwachen anderer Gefühle in dem Gefangenen erwartet? Vor dem eigenen Leid wich das Leid des Andern zurud. Als er zu sprechen aufgehört, erhob sie sich, und fagte mit kaltem Tone: "Wir wollen sehen, was sich machen läßt; wir muffen die rechte Zeit abwarten. Jest aber muß ich geben; die Beit, die mir vergonnt, ift bereits abgelaufen; wir werben uns wiedersehen, Batrifa." ebe sich noch dieser zum Abschiedsworte wieder gesammelt, war sie zur Thure getreten, hatte sie geöffnet und war verschwunden. Sofort trat auch der Aufseher ein. löschte bie Lampe aus, nahm die Berhüllung von der Fensteröffnung, eilte hinaus und verschloft die Kerkerpforte.

Patrika wußte sich diesen schweilen Abschied Ibdo's nicht zu beuten. Die Luft war schwül geworden in der Zelle und er wandte sich der Deffnung zu, durch welche die frische Nachtluft hereinströmte und seine heiße Stirn abkühlte. Bald hatte er das Vorgesallene vergessen, und seine aufgeregten Gedanken verloren sich in der Erinnerung an sein entslohenes Glück. Seufzer hoben sich aus seiner Brust, und immer wieder flüsterten seine Lippen die Frage: "Lebst Du noch, Mirjam, oder schwebt Dein Geist um

mich und begrüßt mich in den Tönen des Nachtwindes? Und mein Kind? . . . o, wer mir Kunde brächte?!" . .

Ibbo aber eilte durch die Gänge des Gefängnisses nach dem Zimmer des Faustus. Nur einmal war sie stehen geblieben; ihr zarter Fuß stampste heftig auf den Boden, und sie ließ die Worte hören: "Nein, für eine Andere thue ich es nicht!" Der Geist ihres Baters schien über sie gekommen und entstellte ihre edlere Erscheinung.

## VI.

Im kaiserlichen Balaste herrschte große Beunruhigung. Es waren Nachrichten schlimmfter Art eingetroffen, und es hatte sich erfüllt, was man längst gefürchtet, und was vielleicht geschehen, weil man es gefürchtet und ihm hatte zuvorkommen wollen. Julianus, der, zum Mönch erzogen, zum Philosophen sich gebildet hatte, und welchen Constantius. nachdem er ihn auf die Fürbitte seiner Gemahlin Gusebia allein von allen seinen Berwandten verschont, auf ihren Rath zum Casar erhoben und als Feldherrn nach Gallien geschickt, war von seinen Truppen zum Augustus ausgerufen worden und hatte auch diese Würde angenommen. Männer seines Sauses hatte Constantius seiner Serrschgier geopfert, und nur den Julian am Leben gelassen, konnte er aber auf beffen Dankbarkeit rechnen, da er ihm Bater und Brüder gemordet? Julianus rechtfertigte seine Bahl, wahrscheinlich wider Erwarten des Raisers, erfocht die glänzendsten Siege über die Germanen, die unermüdlichen Feinde des römischen Reiches, und seine Leutseligkeit und Freigebigkeit gewannen ihm die Herzen aller seiner Offiziere Es konnte bies bem Raiser und seinen und Soldaten. Räthen nicht unbekannt bleiben, und es bemächtigte sich ihrer bas alte Migtrauen. Obicon Julianus fich immerfort allen Befehlen und Instructionen des Raisers gehorsam zeigte, und Alles that, um ihn von seiner Ergebenheit zu

überzeugen, obgleich er fich stets ber unterwürfigften Ausbrude bediente und ber schwachen Seite bes Constantius bulbigte, indem er ihm die Erfolge seiner Waffenthaten zuschrieb und seine Siege bem Namen bes Raisers zutheilte. hielt man dies am Sofe doch nur für eine Maste, die jener bei auter Gelegenheit fallen laffen würde. Es ift dies bas rächende Geschick bes Bosen, daß er allen Andern seinen eigenen Frevel zutraut. Aber es bildeten sich am Hofe über die zu ergreifenden Magregeln zwei Barteien. Die Raiserin, welche die Borwurfe ihres Gemahls, die Schuld an Julianus' Erhebung zu tragen, von sich ablenken wollte, drang darauf, ihrem früheren Schükling in listiger Beise die Mittel zu entziehen, schaben zu können; fie rieth dem Raifer, dem Julian einen Theil seiner Beere unter einem nachdrücklichen Vorwande abzufordern. Gegenpartei, den Oberkammerer Gusebius an der Spite, widerrieth dies, und verlangte, daß man dem Julian fein Reichen des Miftrauens zeigen und ihn vielmehr bei irgend einer kommenden Gelegenheit zum Sofe einladen folle, um sich seiner zu bemächtigen. Constantius, ungeduldig sich seines vermeintlichen Gegners zu entledigen, und voraussekend. daß Julianus niemals zu ihm kommen werbe, weil er in gleichem Falle bies nie gethan hatte, folgte noch ein Mal bem Rathe seiner Gemahlin. Er fandte seinen Bebeimschreiber Decentius nach Paris, wo Julianus, nachdem er die Allemannen geschlagen und ihr Land verwüstet hatte, sein Winterquartier hielt, und stellte an ihn die Forberung, aus jedem seiner Beerhaufen dreihundert ber auserlesensten Beteranen ihm zuzusenden, um den Krieg gegen die Berfer mit genügenden Streitmitteln beginnen zu können. bieß bies nichts Anderes, als dem Julian ben Rern seines Heeres nehmen, und zugleich bie gallischen und germanischen Provinzen bem Gindringen der Barbaren preisgeben. Julianus zeigte fich bem Berlangen bes Raifers willfährig.

versammelte sein Heer zu einer großen Truppenschau, und sonderte die zahlreichen Schaaren aus, die nach Italien abziehen sollten. Aber die Truppen selbst erhoben den lebhaftesten Widerspruch. Es waren Bölker, die unter der Bedinaung in das römische Beer getreten, niemals in den füdlichen und öftlichen Ländern verwendet zu werden, sondern nur zur Vertheidigung der nördlichen Brovinzen fechten zu muffen. Rugleich bestanden sie nur aus Nationen, die noch bem Beibenthum angehörten, und es hatte sich unter ihnen längst das Gerücht verbreitet, wie hart der Raiser gegen Alle verfuhr, die nicht jum Chriftenthume übertreten wollten, weshalb fie fich fürchteten, die Länder zu verlaffen, in welchen bieses noch wenig Boben gewonnen. tam, daß die Offiziere ben eigentlichen 3wed dieses ganzen Manövers wohl burchschauten und in ihrer Anbanglichkeit an Julianus für biefen bas Merafte befürchteten. Reben und Schriften wiegelten fie baber die Solbaten auf, bem Befehle des Raisers nicht zu gehorchen. Raum war bie Runde auch in bas Bolf gebrungen, als alle Bewohner Galliens in die äußerste Furcht geriethen, daß nach bem Abzuge der besten Truppen die Feinde über den Rhein in bas Land eindringen, die Menschen niedermeteln und es Alles ftieß die lautesten Rlagen aus, verwüsten mürben. und bas Jammergeschrei pflanzte sich von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf fort. Plötlich verbreitete fich bas Gerücht, es sei ein Kämmerling des Julianus von bem Raifer gewonnen worden, ihn zu ermorden, und habe auch ben Bersuch hierzu gemacht. Sofort versammelten sich Soldaten und Bolk um den Palast, welchen Julianus bewohnte, schlugen die verschlossenen Pforten besselben auf, holten den Cafar aus seinen Gemächern, hoben ihn auf ihre Schultern, befleideten ihn mit Burpurgewändern, setten ihm ein Diadem auf, trugen ihn burch die Stragen ber Stadt, und riefen ihn als Augustus aus. Julian, ob

gern ober ungern, fügte sich bem Willen seines Heeres und bes Bolfes und nahm die höchste Herrscherwurde an.

Dies waren die Nachrichten, welche in Rom eingelaufen waren, und am Hofe Schrecken und Entsetzen verbreitet hatten. Man suchte sie möglichst geheim zu halten, aber ein dumpfes Gerücht über jene Vorgänge war bereits in die Stadt gedrungen. Der Kaiser berief seine Vertrautesten zum Rathe. Die Kaiserin war nicht darunter, denn wie alle schwachen Semüther, wälzte Constantius alle Schuld von sich ab und auf das Haupt derer, die ihm die unglücklichen Rathschlägegegeben haben sollten. Eusebius triumphirte, und mit ihm und dem arianischen Vischof Epictet schloß Constantius sich in das geheimste Gemach ein, um Rathes zu pflegen.

"Es wäre doch zu erwägen, erhabener Augustus," begann ber Bifchof, nachbem die Depefchen aus Gallien verlesen waren, "ob Julian wirklich verbrecherische Absichten gegen Deine göttliche Autorität hegt, ober ob er nur gezwungenermaßen dem Willen ber aufrührerischen Soldatesta nachgab, und bei erster Gelegenheit zu bem Gehorsam gurückehrt, den er bis hierher stets gegen seinen kaiserlichen herrn und Wohlthater bewiesen. Wenn fich Deinem weisen Geiste dies also vorstellen möchte, so wurde sich ergeben, bag am füglichsten der Befehl zur Absendung feiner Rerntruppen nach Italien unter ber Bedingung gurudgenommen werde, daß er sofort den Burpur wieder ablege und einige ber Rabelsführer zur Bestrafung in Jesseln hierher schicke. Rame ihm dies Lettere auch hart an, so ware es doch ber vollgiltigste Beweis feines Ernstes, die Majestät bes Raisers wieder zu versöhnen."

Constantius lächelte verächtlich, wandte sich ab zu Eusebius, und fragte ihn um seine Meinung.

Dieser erwiderte: "Ich finde den Rath des ehrwürdigen Baters sehr angemessen, um dem abtrünnigen Casar eine

Brücke zum Rückzuge zu schlagen. Aber webe uns, wenn wir das geringste Bertrauen darauf setzen. Sa, hoffen wir den mindesten Erfolg von dieser Nachsicht, so könnte dies nur der Fall sein, wenn mein kaiserlicher Gebieter zugleich alle seine Wacht entsaltete und dadurch den Frevlern Bangigkeit und Furcht einklößte."

"Ich stimme Dir völlig bei, Eusebius," antwortete ber Kaiser, "aber was meinst Du, was wir beshalb zu thun hätten?"

"Wer den Burpur einmal um feine Glieder geworfen, und den Zauber bes Diabems auf seiner Stirn empfunden, ber läßt nicht davon, es sei benn mit bem Tobe. Sollte, was ich nicht glaube, Julian jest im Gefühle ber Schwäche nachgeben: früher oder später murbe ber Rampf bennoch losbrechen, um mit bem Sturze Julians zu enden. Deshalb muffen wir uns ichon jest zu biefem Rampfe mit äußerster Anstrengung rusten, als ob wir ihn bereits für die nächsten Tage voraussähen. Bas wir zu thun? Die Lage ber Dinge antwortet uns auf die Frage. Julian ift, ich scheue mich nicht es zu fagen, nicht blos Berrather an seinem Raiser, sondern auch Abtrunniger von seinem Gotte und bessen heiliger Rirche, er ist ein Apostat, und die Nachwelt wird ihn als solchen brandmarken. Er bekennt fich als einen Jünger ber beibnischen Bhilosophen, er will die götendienerischen Gebräuche herstellen und bas Beibenthum wieder auf den Thron der Cafaren Wohlan, mein kaiserlicher Herr, laß' ihn bas erheben. Haupt bes barbarischen Beidenthums spielen, Du aber stelle Dich an die Spite ber Chriftenheit, rege ben Glaubenseifer der Bekenner Christi zum flammenden Fanatismus an, mache ben Rampf zwischen Dir und Julian zu einem Rampfe ber göttlichen Wahrheit mit ber teuflischen Luge, bes Chriftenthums mit bem Beibenthume!"

Ein Lächeln ber Schlauheit lief über bas falte Ge-

sicht bes Constantius. Er blickte den Eusebius scharf an, da er aber auch in dessen Augen nichts gewahrte, was etwa einem höheren Feuer, einer tieferen Begeisterung geglichen hätte, und somit wußte, daß dies Alles nur kühle Berechnung sei, nickte er zustimmend mit dem Kopfe und fügte nur die Worte hinzu: "Weiter, Eusebius, was sollen wir also thun?"

Dieser fuhr fort: "Bor Allem muß Deine göttliche Berson, Augustus, in Sicherheit gebracht werden und da man auf dieses Italien niemals mit Bestimmtheit rechnen barf, da seine Bewohner nur zu sehr geneigt sind, ben Barbaren ihre Thore zu öffnen und sich ihnen zu unterwerfen, jo glaube ich, daß Du dieses Rom verlaffen und nach Sprmium geben mögest. Bugleich muffen alle verfügbaren Truppen nach Griechenland gezogen werben, um die möglich größte Beeresmacht zusammenzubringen. Unterdeß muß Alles baran gesett werden, die ftreitenben Barteien im Christenthume mit einander zu verföhnen und alle seine Sohne zu einem Glaubensheer zu vereinigen. Dein heiliger Wille, Herr, muß sich in den unerbittlichsten Gefeten gegen die Beiden und ihre Briefter aussprechen, ber Tod muß verhängt werden über alle ihre Sierophanten, Auguren, Haruspices, als über Zauberer, welche die Rünfte bes Satans treiben, jede götzendienerische Handlung, die sich an das Licht des Tages wagt, muß ebenso mit dem Tode bestraft und Belohnungen für die treuen Christen ausgesetzt werben, welche bergleichen Verbrechen zur Kenntnig ber Behörden bringen. Während wir so entschieden mit unsern Gegnern brechen und ben Eifer ber Unfrigen von Neuem anfachen, muffen bie arianischen und tatholischen Bischöfe zu einer Ausgleichung gebracht werden, und bazu, ehrwürdiger Bater, muffet Ihr die Sand reichen."

Conftantius und Eufebius mandten ihr Geficht bem Bischof Spictet zu und erwarteten bessen Antwort. Nach

einigem Stillschweigen sagte er: "Daß ich und meine Brüder, erhabener Beschützer der Kirche, so weit gehen wollen, wie es nur irgend möglich, haben wir schon oft genug versichert und es durch die That bewiesen. Nur unsere Gegner sind hartnäckig und wollen uns zum nicäischen Sybolum zwingen. Und das können wir nicht, ohne uns selbst zu verleugnen, und wenn wir es selbst wollten, würde das Volk nicht darauf eingehen, das hinter uns steht. Wer will dem Geiste Besehle schreiben? Genug, wir sind bereit, eine neue Satzung einzugehen, in welcher wir unsere Lehrmeinung so wenig wie es uns möglich ist, zum Ausdruck bringen."

"Da heißt es also," fiel Eusebius rasch ein, benn er hatte diese Antwort erwartet und wollte dem Gedankengang zuvorkommen, "die katholischen Bischöse auf eine andere Weise zu uns herüberbringen. Wir müssen ihre Nachgiebigkeit erkausen, einerseits durch die Furcht vor den heidnischen Greueln des Julian, andererseits durch neue Opfer, die wir ihnen bringen."

Constantius schüttelte mit dem Haupte. "Darauf gehe ich ungern ein. Wie? Die katholische Geistlichkeit hebt bereits ihr Haupt zu hoch empor; erinnert euch, welche Forderungen sie sogar an die Kaiserin gestellt. Sie wollen schon ihre Stühle über den kaiserin gestellt. Sie wollen schon ihre Stühle über den kaiserlichen Thron erheben und es kann bald kommen, daß sie die Majestät des Herrschers als ihnen unterthänig betrachtet wissen wollen. Ich din es meinen Nachsolgern schuldig, ihre priesterliche Herrschgier in Schranken zu halten. Und welche Opfer wären dies, die sie zu befriedigen vermöchten?"

"Erlauchter Herr," autwortete Eusebius, "was die Zukunft bringt, müfsen wir der Zukunft auszumachen überlassen; unsere Sache ist es, die Schwierigkeiten des Augenblicks glücklich zu überwinden. Unsere Zugeständnisse müssen mehr ein Zuwachs an Hab' und Gut als an

Macht und Einfluß sein; die ersteren können leichter als die letzteren zurückgenommen werden. Berleihe ihnen Absadenfreiheit für alle Priester, ihre Frauen und Kinder, gieb ihren Bischöfen und Kirchen neue Einkünfte und Grundstücke; vor Allem aber gewähre dem Bischof Liberius von Rom die erbetene Audienz, um zu hören, was er verlangt."

"Dies Alles soll geschehen, Eusebius, aber ich sehe noch nicht, woher wir die Mittel nehmen sollen, um ein so gewaltiges Heer auszurüsten. Du weißt, die Kassen sind leer und die nächsten Einkünste schon im Boraus verzehrt."

Eusebins schwieg eine Weile und verlor sich in Nachbenken. Dann sagte er langsam: "Die einzige Zuflucht
hierfür bleiben die Juden. Aber sie sind schwierig. Die
Summen, die wir brauchen, sind ihnen zu groß und sie
weigern sich hartnäckig, darauf einzugehen. Ich habe sie
gebeten, sie beschworen und ihnen nunmehr die härteste
Behandlung angedroht. Aber das Erstere läßt sie kalt
und an das Letztere glauben sie noch nicht. Sie sind
von Deinen Borgängern, erhabener Augustus, zu sehr verwöhnt und selbst Dein großer Bater hat ihnen die Geißel
mehr von serne gezeigt, als auf den gekrümmten Kücken
fallen lassen. Tetzt sind sie bei dem reichen Meschullam
versammelt, denn ich habe ihnen die letzte Frist zur Erklärung gewährt."

Constantius war von seinem erhöhten Sitze aufgessprungen, und roth vor Zorn sprach er zu seinen beiden Vertrauten, die sich alsbald ebenfalls erhoben hatten: "Gut, weigern sie sich, so will ich meine Geihel mit Stacheln besehen, die ihnen in das verstockte Fleisch einsdringen soll. Hinterbringe mir ihre Antwort, sobald sie erfolgt ist, und bereite zur Audienz des römischen Bischofs Alles vor." Unruhig maß er das Gemach noch einige

Male mit seinen Schritten und entließ bann burch eine Handbewegung ben Bischof und ben Oberkammerer.

Die Versammlung ber Notabeln aus ber jubischen Gemeinde zu Rom unter dem Vorsite Meschullams tam balb zu einem Beschlusse. Sie willigten ein, Die verlangte Unleihe des Raifers zu übernehmen, jedoch fo, daß die Bahlung in monatlichen Raten auf vier Sahre vertheilt und der Ertrag der iberischen Silberberamerke ihnen dafür verpfändet werbe. Ihr geheimer Gebanke mar hierbei, baß fie, sobalb eine Umwälzung im Staate vor fich ginge, ober das Schwert gegen Conftantius entschiede, sie mit jedem Monat die Rahlungen einstellen konnten und bag andererseits ber Raifer auf biese Weise an sie gebunden war, und jebe Gewaltthat von ihnen fernhalten mußte. Der Raiser und seine Rathe durchschauten dies wohl und waren nur um so erbitterter gegen sie, als sie sich biesen Bedinaungen unterwerfen mußten, um nur Etwas in die Ieeren Staatstaffen zu erhalten. Aber fie hielten fich hierdurch um so weniger vervflichtet und waren entschlossen die Juden zu opfern, sobald ihnen ein höherer Breis ober Bortheil geboten murbe.

Balb barauf sollte die Zusammenkunft des Kaisers mit dem römischen Bischof stattsinden. Man war übereingekommen, um jede Etikettenfrage zu vermeiden, daß der Kaiser dem Gottesdienste in der Laterankirche beiswohnen und nach dessen Beendigung den Bischof Liberius in der Sakristei sinden sollte. Sodald der Kaiser hier eintrat, hielt ihm der Bischof das Erucifiz entgegen, vor welchem jener das Haupt neigte und den Segen des Bischofs empfing. Hierauf geleitete dieser Constantius zu einem Thronsessel, neben welchem er sich auf einen Sitz niederließ. Der Kaiser begann hierauf: "Heiliger Bater, Du hast eine Unterredung mit mir gewünscht, um mir Einiges vorzutragen, was Dir am Herzen liegt, und nach-

bem ich bem Herrn ber Heerschaaren meine Hulbigung bargebracht, will ich gern die Worte eines seiner ehre würdigsten Diener vernehmen."

Liberius ließ lange Zeit seinen forschenden Blick auf bem Angesichte bes Raifers ruben und hob bann an: "Erlauchter Augustus, Du haft ben Bischöfen ber beiligen katholischen Kirche geboten, in Rimini zu einem Concil mit jenen verirrten Sohnen ber Rirche ausammen au kommen. die sich nach dem Namen ihres Verführers Arianer nennen. Eine große Anzahl meiner Brüder hat sich auf meinen Ruf hier versammelt, um nach dem Gebote des Herrn unterthan zu sein ber Obrigkeit, bieweil fie von Gott eingesetzt ift. Aber wir fragen uns, was sollen wir dort? Denn wohl thut es Noth, uns im Boraus zu verständigen, um nicht noch einmal bas unwürdige Schauspiel zu bieten, nach nutlofem Streite erfolglos auseinander zu geben, bem driftlichen Bolte jum Aergerniß und Anftoß, ben Feinden ber Rirche zum Ergöten und Hohne. Man antwortet und: wir sollen uns mit jenen Rebern vereinigen. vermogen wir bies? Dürfen wir von ben Lehren und Satungen ber h. Apostel und Bater ber Kirche abweichen? Dürfen wir unseren Herrn und Beiland hingeben, bessen Gottheit jene Irrlehrer angetastet und verleugnet haben? Wir suchen nach einem Wege, erhabener Raiser, Deinem Willen zu genügen, aber wir finden ihn nicht, denn wir können selbst bem Raiser nicht geben mas Gottes ift."

Der Kaiser hatte ausmerksam den Worten des Bischofs zugehört, erwiderte aber, da er sie nicht anders erwartet hatte, sofort darauf: "Heiliger Vater, Du weißt besser als irgend wer, daß außerordentliche Umstände auch außersordentliche Zugeständnisse von uns verlangen. Wit tiefer Herzenstrauer muß ich es sagen: Die Christenheit ist von den äußersten Gesahren umringt. Denn während ein gewaltiger Feind, jener von meinen Wohlthaten genährte

Julianus, auszieht, um sie zu verderben und den heidnisschen Hunden hinzuwersen, ist sie von innen durch einen tiesen Riß gespalten, und diesenigen richten die Wassen gegen einander, welche sich verbinden sollten, um dem Feinde mit aller Krast zu begegnen. Wein großer Vater hat der Lehre Christi zum Siege verholsen, aber noch unvollständig. Ich will ihn vollkommen machen, aber dazu müsset Ihr mir beistehen, in deren Händen die Seelen der Gläubigen. Und was ist es denn, was ich verlange? Haben Worte so vielen Werth, daß ihnen der Bestand der Kirche gesopsert werde?" . . . Er hielt inne, wie um die Wirkung seiner Rede zu erwarten.

Der Bischof hatte den ersten Sätzen des Kaisers zusstimmend gelauscht — jetzt aber fuhr er wie entsetzt auf: "Um Gott, mein Kaiser, diese Worte, die Deinem ershabenen Munde, wohl unbedacht, entglitten, zeigen, daß Du Deine Seele vor den Ketzereien der Irrlehre nicht genug gehütet hast. Das Wort ist das Heil, denn das Wort ist Fleisch geworden. Das Wort ist Alles, denn im Worte ist der Herr und Heiland selbst. Wir können das Wort nicht Denen hingeben, die es verdrehen und entsstellen nach dem Sinne des Satans."

"Aber soll die Kirche barüber untergehen?" warf Constantius unwillig ein.

"Das soll sie nicht, und das wird sie nicht — dazu ist sie auf den Felsen Petri gebaut, der unerschütterlich in den Stürmen der Zeiten. Die Throne der Erde können zertrümmert werden, aber die Kirche und ihr Fundament sind ewig." — Constantins biß sich auf die Lippen. Aber ehe er noch antworten konnte, fuhr Liberius fort: "Warum, erlauchter Kaiser, hast Du das Schwert Constantin's nicht zur Hand genommen, und jene arianischen Rezer niedersgehauen, wie Dein großer Bater die der Verdammniß ges

weihten Donatisten? Warum gestattetest Du ihnen sich auszubreiten, bis sie selbst die Schwelle des kaiserlichen Palastes überschritten?"

"Und warum, ehrwürdiger Bater," erwiderte der Kaifer, "habt Ihr sie nicht überwunden mit dem Schwerte bes Geistes? Warum erhebet Ihr nicht das feurige Wort, um sie im Reime zu verzehren? Warum vermochtet Ihr nicht, um bas lebel eine Schrante zu ziehen, bag bas gläubige Bolk bavon verschont bleibe? . . . An Eurem Willen zweifle ich nicht, aber Ihr vermochtet es nicht. Denn das Wort des Arius war ausgegangen, wie ein Bogel aus seinem Reste, und über Land und Meer geflogen, und balb hatte es die Geister aller Länder ergriffen, bak sie bessen nicht wieder frei wurden. Wie? soll ich die eine Hälfte ber Christenheit bewaffnen, um die andere Balfte auszurotten? und ware bann boch nicht ficher, bag nicht einige Samenförner jener Lehre gurudgeblieben wären und wieder emporschöffen? . . . Rein, ehrwürdiger Bater, nicht ich, nicht Ihr seid im Stande, mit Gewalt zu vernichten, was überall ift, was aller Orten und in allen Ländern gefunden wird. Da thut es vielmehr Noth, daß wir uns verständigen, daß Nachsicht und Verträglichkeit geübt werben, bis die Zeit gekommen, wo bas Bofe feine Kraft verloren und von selbst vom Baume des Lebens als burre Reiser abfällt. Ich habe Guch gezeigt, daß ich für die katholische Kirche thun will, was ich vermag, jo zeiget nun auch Ihr, daß Ihr für das Beil und den Bestand ber Christenheit thut, mas Ihr vermöget."

"Wir wollen Euch zu Willen sein, hoher, erhabener Raiser. Bestimmet ein Haus, in welchem einige der hier versammelten Bischöse mit einigen jener Irrlehrer zusammen-tommen, und wir wollen versuchen, entweder sie zu überzeugen, oder, wenn die Schlinge des Satans noch zu fest um sie geschlungen ist, eine Formel zu finden, die ihrem

blöben Sinne genügt, ohne die reine katholische Lehre zu verletzen, damit diese dann dem Concil zu Rimini vorsgelegt werde."

Der Kaiser nickte beifällig und erwiderte: "Um Euch auf diesem Wege zu sördern und Euer gutes Werk im Voraus zu lohnen, habe ich Euch durch meinen Kanzler die Liste der Beneficien zustellen lassen, die ich, sobald die Verständigung gelungen, neuerdings der Kirche will zusließen lassen, und worunter ein ungeheures Geschent — die Absgabenfreiheit für alle Geistlichen jeden Kanges und alle Kirchengüter — obenansteht. Bleibt Euch 'nun noch ein Wunsch übrig?"

"Allerdings, erhabener Conftantius. Wenn wir bem driftlichen Bolte ein Beispiel unerhörter Dulbsamfeit geben follen, ohne ihm einen Zweifel an unserer Standhaftigkeit einzuflößen; so muffen wir anberweitig ihm einen Beweis liefern von unserem unermublichen Gifer für die Sache ber Rirche, von unserer unwandelbaren Fürsorge für beren Beil, von unserem ernften Wiberftande gegen ihre Feinde. Und daber richten die versammelten Bischöfe bas unterthänigste Gesuch an die kaiserliche Majestät, endlich die Schärfe bes Gesetzes gegen jenes Unkraut im Weinberge bes Herrn, gegen jenes giftige Rankengewächs zu wenden, bas seine weithin gestreckten Faben und Spiten immer wieder in ben Boben der Erbe treibt, um Wurzel zu fassen und neue Zweige und Ranken emporzutreiben, gegen das Bolk, das die Blutschuld Chrifti trägt und durch feine Berleugnung ihn immer wieder freuzigt. Wir verlangen, daß bie Juden endlich aus bem Schofe bes chriftlichen Bolfes ausgesondert und von jeder Gemeinschaft mit ihm abgeschieben werben. Es foll von Dir, Augustus, bas Gebot ausgehen, das die Juden von allen Nemtern bes Staates und von allem Kriegsbienfte ausschliefe, und

zwar, daß alle Beamte, Offiziere und Solbaten, die ihrem Aberglauben nicht entsagen und die beilige Taufe nicht empfangen, fofort entlaffen werben, "ungeachtet ber Berbienfte, bie fie fich erworben"; ferner bas Gebot, bag Niemand bei Strafe ber Confiscation aller feiner Buter zum Jubenthum übertreten burfe; daß tein Jube einen driftlichen Sclaven ober auch nur einen driftlichen Diener haben burfe, und daß feine Gemeinschaft in Leid und Freude zwischen Chriften und Juden bestehen folle. Du wirst einsehen, erlauchter Raiser, wie fehr hierdurch die Kirche in bem Glanze ihrer Borrechte von Neuem aufftrahlt, und wie fehr bie Pflege chriftlichen Sinnes im Bolfe hierdurch gewinnt. Aber es ware dies nur unvoll= ständig, wenn nicht noch Gines hinzugefügt wird. Rom ift es, welches die beiligen Apostel Betrus und Paulus als die große Saupt- und Mutterftadt der Chriftenheit geweiht, wo sie den Felsen Betri gegründet haben. Dieses Rom muß befreit werben von jedem Fleden ber Reperei, bamit es die Leuchte sei für alle Länder, die rein lobernde Fackel für alle Bölker. So befreie uns von der ent= weihenden Rähe, von dem Besthauche der Ungläubigen und sprich das Verbannungsbecret aller Juden aus den Mauern bes heiligen Rom aus, und ertheile ihre Grundstücke, die fie hier in Menge besitzen, als Gigenthum bem romischen Bischofsstuhle zu. Wenn Du, hober Raiser, also Deinen glühenden Gifer für die Rirche erweist, so werden wir im Stande sein, ben Frieden in berfelben wieder berzuftellen, wir werden unser Wort und unsere That, unser Gebet und unsere Rrafte gegen alle Deine Wiberfacher wenden, Du wirst über sie triumphiren und unter bem Segen ber Rirche ein langes, glückliches Regiment führen!"

Der Kaiser erhob sich nach diesen Worten von seinem Thronsessel, und sprach mit dem Tone der Zufriedenheit: "So sei es. Ich bin einverstanden. Nur mußt Du mir noch einige Zeit gönnen, bis der rechte Augenblick gekommen sein wird. Mein Geheimschreiber wird Dir hierüber Aufsichluß geben. Alles soll geschehen, wie Du es gesagt haft, und so wirst auch Du Dein Versprechen halten."

Der Bischof hielt dem Kaiser zum Abschiede das Crucifix hin, dieser kußte es demuthig und verließ die Sacristei.

## VII.

Durch weite Ländergebiete rollt der Euphrat seine hellblauen Wellen. Durch raube Gebirge öffnet er fich feine Bahn. burch weite Chenen höhlt er fich fein Bett. anabingestrecte Steppen umfaumt er, und seine Gemäffer bespülen die Mauern zahlloser Menschenwohnungen, Städte, Flecken und Ruinen. Bu Krieg und Frieden setzen die Menschen über ben tiefen und raschfluthenden Strom, der seinen Rücken gewaltigen Kriegermassen mit ihren Rüstungen und Wertzeugen ber Berftörungen ebenso wie den langen Zügen der Karawanen mit ihren Heerden belasteter Rameele und Maulthiere barbietet. Länder und Bölfer Bon Nordosten ber eilen ihm mächtige Flüsse um ihre Gemässer mit ben seinigen zu vermischen; vor Allem der Chaboras. der, aus den Gletschern der armenischen Sochgebirge entsprungen, seine grune Rluth in raschem Laufe bem Euphrat zuführt. Wo er in biesen mündet, erhebt auf bem fruchtbaren Winkel des Landes, ben beibe Strome einschließen, die Stadt Rarchemisch ihre starten Mauern und langen Bauferreiben. Wechselnde Geschicke waren über sie dahin gegangen, denn oft begegneten sich hier die Bölker des Oftens und des Westens zum blutigen Rampfe. Aber immer wieder siedelten sich die Menschen auf biesem Fleck ber Erbe an, angelockt burch bie gunftige Lage und ben üppigen Boben, und bie Stadt erstand immer von Neuem aus Asche und Trümmern.

Glücklicher mar ihr Loos in den Kriegen zwischen den Berfern und Römern bes letten Jahrhunderts, indem der Sturm theils nördlicher theils fühlicher über ben Euphrat hin und her fuhr und Rarchemisch verschonte. war die Stadt herrlich erblüht und ftrecte ihre Borftabte wie zwei Arme öftlich am Ufer bes Chaboras, nördlich am Ufer bes Cuphrat bin. Je weiter fich bie Saufer ber letteren von der Stadt entfernten, besto einfacher und Heiner wurden sie, durch immer längere Zwischenräume von einander getrennt, aber auch besto üppiger glänzten Die Gärten, von benen sie umringt waren, und die sich von ihnen bis zum fteilabfallenben Ufer ber Strome erftredten, im faftigen Grun und Bluthenschmnd ber Baume und Gefträuche. In eines ber letten ber Euphratvorstadt treten wir ein. Mit ber Borberseite liegt es an ber großen Heerstraße, die von Norden her dicht am Ufer nach der Stadt führt, von ba auf einer prächtigen Brude über ben Chaboras fest und füblich bis Ctefiphon, gegenüber ben Trümmern des alten Babylon, sich erstreckt. Eine lautlose Stille herrscht in dem Häuschen, und wir schreiten rasch durch die Flur, um nach den Bewohnern in dem wohlgepflegten Garten zu suchen. Gine offene Laube Ichnt sich an die hinterseite bes hauses, von ber einen Ceite von Oleander, von der anderen von Myrthe umwachsen, die wie liebende Gatten ihre bunkelgrunen Zweige, ihre rothen und weißen Blüthen zu einem dichten Laubdache mit einander vereinigen. In der Laube war ein Sit mit weichen Riffen bereitet; er war leer, aber eine weibliche Bandarbeit verrieth, daß die Besitzerin noch vor Rurzem hier geweilt. Mur ber Bephyr, ber fich von ber finkenben Sonne her burch bie Gipfel ber Baume regte und in ben blühenden Gebüschen flüsterte, unterbrach die friedliche Stille. Bom Ufer ber rauschten die Wellen des Stromes, wie sie fich über ben fteinigen Boben am Rande besselben

ergossen. Doch wir hören Schritte, und eine frästige Mannesgestalt solgt uns nach durch die Flur in den Garten und zur Laube hin. Als er diese leer sieht, spricht er vor sich hin: "Wo ist sie? . . . Doch was frage ich, ich sehe ihr Gewand durch das Gebüsch schimmern. Sie kniet wieder an dem Grabe ihres Kindes, wo der Morgen sie sindet und der Abend sie verläßt."

Mit leisem Schritt wandelt er den schmalen Weg hinunter, und bleibt in einer Entfernung vor dem knieenden Beibe stehen, auf bessen gebrochener und boch noch reizender Gestalt sein Ange voll Liebe und Rührung ruht. so lange das Herz einer Mutter schlägt, versiegt ber Thränenquell nicht in ihrem Auge an ber Gruft ihres Rinbes! Die Frau hält ihre Bande gefaltet über ihren Anieen, und ihr Blick bringt burch ben bichten Rasen ber kleinen Gruft, als ob er die garte Gestalt, die drunten ruhet, schauen und die Mutterliebe in die gebrochenen Augen und bas verwesende Berg ergießen könnte. So lag sie lange, und durch ihre Seele mochten bie Bilber einer gludlichen Bergangenheit und einer traurigen Gegenwart in langfamer Reihenfolge geben, und lange harrte ber Mann, ben Schmerz bes Weibes mit tiefem Stillschweigen ehrend. Endlich trat er zu ihr heran, legte seine Sand leise auf ihre Schulter und sprach in milbem Tone: "Mirjam, stehe auf, laß es genug fein für heute, die Conne fendet ihre letten Strahlen über ben Fluß, und bann, weißt Du, steigen bie weißen Nebel herauf, die Deiner Gesundheit schaden. Also fomm in das Haus."

Die Frau, die bei der Berührung zuerst leise zussammengeschauert, wandte dem Sprecher ihr thränenfeuchtes Antlitz zu, und mit einem milden Lächeln erwiderte sie: "Ich komme, Amnon, ich gehorche Dir, treuer Freund." Sic erhob sich; er ergriff ihren Arm, damit sie sich auf ihn stütze, denn ihr schwankender Schritt zeigte, wie schwach

sie noch sei, und er geleitete sie nach der Laube, wo sie ihn bat, sich noch einige Augenblicke niederlassen zu dürsen. "Habe Geduld mit mir," sprach sie, und der Ausdruck der Bitte verklärte ihr bleiches, edles Antlis, das sich aus dem Rahmen ihrer schwarzen Locken um so stärker hervorhob, "habe Geduld mit mir, theurer Freund! Ach, jede Stunde, wo ich von diesem kleinen Grabe entsernt bin, dünkt mich ein Raub an dem Andenken derer, die ich auf immer versloren — es ist das sichtbare Band, das mich noch mit ihnen verknüpst — — doch was sprech' ich von Geduld bei Dir, der Du unerschöpstlich an Güte und Freundsschaft . . ."

"Weine Sorge ist nur," erwiderte der Mann, und ein sanstes Lächeln verschönte das Gesicht mit den markirten, energischen und wiederum so gutmüthigen Zügen, "daß Dir der Gram und die Thränen die schwer errungene Gesundheit nicht wieder schädigen!" Das Weib drückte die ihr dargebotene schwielige Rechte des Mannes herzlich.

Ia, es waren Mirjam unb Amnon. Biele Monde waren verflossen, viele Leiden waren ertragen, viele Besichwerden überstanden. Aus den zusammenbrechenden Trümmern von Sepphoris waren sie bis zu den Ufern des Euphrat gelangt und hatten eine Ruhestätte, wenn auch nicht für ihren Kummer, in der Vorstadt von Karchesmisch gefunden.

Als Patrika bei dem Klange der römischen Tuben von dem Hofe des Castells eilte, war Mirjam ohnmächtig in die Arme Amnon's gesunken. Die Mauern krachten und stürzten, die Wenschen schrieen und jammerten, die Erde schwankte noch immer, wenn auch in leiseren Stößen — aber Amnon stand sest und hielt das ihm anvertraute theure Gut seines Freundes an seiner Brust. Allein nicht lange dauerte es, so vernahm man von ferne her das Siegesgeschrei der in die Stadt eindringenden Kömer, und

als es sich näher heranwälzte, als es offenbar wurde, daß die Stadt ohne Vertheidiger, als die Flüchtigen aus ber Stadt hinauseilten, mit dem Rufe: "Batrita ift gefallen, rette sich wer kann, es ist Alles verloren!" - ba liefen Alle, die noch auf ben Höfen des Caftells verweilten, wehklagend nach ben verschiedensten Richtungen auseinander, und Amnon ftand allein, die bewußtlose Mirjam im Arme. Gludlicher Weise hatte der alte Thurm von dem Erdbeben wenig gelitten, und seine schweren Quabersteine waren nicht aus ber Stelle gewichen. Amnon hob Mirjam mit seinen Armen empor, eilte mit ihr in ben Thurm, und ftieg in ben unterirbischen Gang hinab. Nicht weit, und er fand bie Wölbung von den Erdstößen eingesunken, ein unüberwindliches Hinderniß. Er trat in eine jener Böhlungen, welche Batrika vorsichtig angelegt und mit Vorräthen verseben hatte, und legte Mirjam auf einige Riffen nieder. Er benette ihr Antlit mit Baffer und rief ihren Ramen mit immer steigender Angft. Es währte lange, bevor fie wieber erwachte und bei dem röthlichen Schein einer Facel mit stierem Blick umberschaute. "Patrika, Patrika, wo bist Du?" . . . waren die ersten Laute ihrer zurudkehrenden Seele. "Halte Dich ruhig, Mirjam," beschwichtigte fie Amnon, "Batrifa wird bald hierher kommen, er kennt unsere Bufluchtsstätte, sei gewiß, er kommt balb wieber!" . . . Mirjam schwieg; aber fie rang unaufhörlich die Banbe, ihre Lippen bebten, ihre Augen rollten vor wilder Angft und dumpfe Seufzer brangen ihr aus ber gepreften Bruft. Es waren fürchterliche Stunden. Lautlose Stille in ber unterirdischen Söhle; nur von Zeit zu Zeit brang ein furchtbares Rollen, ein gewaltiger Donner, bald aus weiter Ferne, bald in nächster Nähe wie vom Sturze mächtiger Mauern und Balken, ein Getose wie von wildbewegten Menschenmassen in den Schof der Erde herab. Mirjam sprang von ihrem Lager auf und rief mit dem Tone der

Berzweiflung: "Amnon, laß mich hinauf, laß mich zu Patrika, ich will mit ihm sterben, mit ihm untergehen.. hörst Du, er ruft mich, ich muß hin..." Aber Amnon hielt sie zurück, cr schlang seine Arme um sie und drängte sie auf ihr Lager zurück: "Ich kann, ich darf nicht, Mirjam; droben wüthen die Feinde; Gott ist mit Patrika, er rettet ihn, und wenn er dann kommt und fordert sein Weib von mir, und Du bist nicht hier, wie könnte ich bestehen vor ihm! Er hat Dich mir anvertraut, und mit meinem setzen Blutsetropfen muß ich dafür einstehen!"

So dauerte ber Rampf lange, lange — bis bie Ermattung einige Stunden bes Schlafes auf bas schwache Weib sentte, aus bem sie immer wieber aufschreckte und burch ihre verzweiflungsvollen Ausrufe verrieth, daß auch während des Schlummers Angst und Schrecken ihre Seele erfüllten und furchtbare Bilber bem Auge bes Beiftes vorüberführten. Die Stunden behnten sich zu Tagen -Batrifa fam nicht. Nur mit Mühe beschwichtigte Amnon immer wieder die trauernde Gattin, die allmählich ihres Berluftes gewiß warb. Nur ein Mittel tam ihrem Ge= fährten zur Silfe. Mitten in ben wilden Phantasien hatte bas unglückliche Weib ihr Geheimnis verrathen, und nach langem Bögern benutte es Amnon, um das Pflichtgefühl der zukunftigen Mutter zum Trostmittel für die verwittwete Gattin zu verwenden. Freilich wurde auch ihm hierdurch nur bänger und bänger um's Herz und die Schwere ber Pflichten, die auf feine Schultern gelaben, brudte feine treue Seele tiefer nieder. Um wie viel lieber ware er in ben Rampf geeilt und hatte mit bem Schwerte in der Hand ben Helbentod gefunden. Aber er fühlte, bas göttliche Geschick habe ihn an biesen Plat gestellt und er muffe erfüllen, was ihm oblag. Ru hoffen wagte er nichts mehr, aber es mußte geschehen, was nothwendig war.

Db Tag ober Nacht auf ber Erbe stehe, fie wußten

es nicht. Aber broben war es immer stiller geworben; auch nicht bas leifeste Beräusch war langer vernehmbar. Umnon beschloß, vorsichtig hinaufzusteigen, um, fo weit er es ohne Gefahr vermochte, zu erfunden, wie es oben stehe. Mirjam trieb ihn dazu an, aber unter der bingung, daß er sie nach seiner Rudkehr mit hinauf nehme, um die Spuren Patrita's aufzusuchen und zu verfolgen. Er tam zum Thurme, aber Alles war ftill; er ftieg in das Gemach hinauf, und fand es obe und verwüstet, Thüren und Fenster zerschlagen, allein der Thurm, der den Stößen ber Erbe widerstanden, war auch dem Toben ber Menschen nicht gewichen. Amnon warf verstohlene Blide in den Sof hinaus: auch da Alles tobt und schweigfam. Das Caftell war in einen Trümmerhaufen verwandelt, aus welchem nur hier und da ein Stud Mauer, eine Bande, eine Zinne hervorragte. Hier und da lag eine Leiche, welche die Scharen der Masvogel, die fich eingefunden, oder der Zahn der Schafale und Hpänen bereits zu Steletten gewandelt. Er brang weiter vor. Hatten hier jemals Menschen gewohnt? Die Ruinen gaben ein trauriges Reugniß bavon, aber fein Lebendiger manbelte unter ihnen, und die Schritte Amnons hallten dumpf zurud. sich ber Stadt näherte, konnte er nicht weiter. Die sich mehrenden und gehäuften Trümmer machten jedes Bormartetommen unmöglich. Der Boden war beiß von ben Flammen, die im Innern der zusammengestürzten Wohnungen noch brannten, und hier und ba, wo fie einen Ausgang fanden, hoch aufschlugen. Der Fuß verfant in Afche, Staub, Löcher und Spalten, und das lofe Geröll gab ihm teinen Halt. Amnon gab jeden Berfuch auf, und erftieg nur eine boch gelegene, fteben gebliebene Band, um von ba aus Stadt und Gegend zu überschauen. Der Anblick war überall berfelbe, troftlos, regungslos. Rur an ber Rudfeite des Berges, wo die Butten ber Armuth von

der Höhe in eine Thalschlucht sich gesenkt, war die Berwüstung weniger ftart, und sein scharfes Auge gewahrte zu feiner Beruhigung, daß es hier möglich fein werbe, einen Ausgang aus der Stadt zu finden. Er begab sich fofort babin und fand seine Meinung bestätigt. Doch auch hier, wo ber Aufenthalt von Menschen noch irgendwie möglich gewesen mare, fand er feine Spur eines lebenden Wesens mehr. Die Römer waren abaezogen. aber erft, nachdem sie ben letten ber Bewohner getöbtet hatten ober gefangen mit sich geführt; bie Stadt follte ewiger Verwüstung übergeben sein . . . Und bennoch, so furchtbar das Jammerbild war, das vor den Augen Amnons lag, stieg ein Gefühl bes Dankes in seiner Seele auf, benn er erkannte, bag bie einzige Stätte, wo Rettung möglich gewesen, die unterirdische Höhle war, und daß die Flucht mit dem schwachen Weibe nur dadurch geschehen konnte, daß die Stadt ganglich verlassen morben.

Er kehrte zu Mirjam zurück, und schilberte ihr getreulich, was er entbeckt. Sie wollte es nicht glauben; sie wollte ben Ort nicht verlassen, ohne den Leichnam ihres Gatten entbeckt und mit ihren Thränen benetzt zu haben; sie schmeichelte sich in's Geheim mit der Hoffnung, daß dieser Anblick auch ihr Herz krechen und ihren und ihres Kindes Geist mit dem verklärten vereinigen würde. Was sollten auch die beiden Verlassen noch auf dieser Erde?!

Amnon ging noch einmal allein hinaus, um, mit Wertzeugen bewaffnet, diejenigen Hindernisse aus der Straße hinwegzuräumen, welche den Ausgang versperren könnten. Er sand dies glücklicherweise weniger schwierig, als er vorausgeset, und nach einigen Stunden emsigster Anstrengung konnte er die Flucht für gesichert halten. Aber die äußerste Vorsicht war nöthig, denn wußte er,

ob nicht die Römer ober feindlich gefinnte Menschen boch noch in ber Nähe weilten ober bas Land burchstreiften? Allein er baute auf den Beistand Gottes. ber fie so wunderfam erhalten, und auf feine genaue Ortstenntnig bis über bie Grenzen Galilaas hinaus. Die Beforgniß, die ihn brückte, war nur die, ob die schwachen Kräfte Mirjams bie Strapazen einer langen Reise aushalten wurden. Denn weithin mußten sie fliehen, bas fah er ein. Sn weit die Römer herrschten, war keine Sicherheit. Der geringste Verdacht oder Verrath würde selbst an der: äuftersten Grenze bes Reiches fie ereilen und fie in's Berberben fturzen. Sein Blan war baber, wenn auch noch fo langsam, bis nach Risibis zu bringen, wo Berwandte des Batriarchen wohnten und eine sichere Rufunft boten.

Beim ersten Grauen ber Morgenbammerung verließen bie Beiben ben unterirbischen Gang. Amnon segnete bie Umsicht Patrifas, benn außer ben Borrathen an Lebensmitteln, die er mit sich nehmen konnte, hatte sein Freund auch eine bedeutende Summe Gelbes in Edelsteinen und Goldstüden niedergelegt, welche sie vor Mangel sicherstellte und die Reise möglich machte. Am Arme Freundes, auf welchen allein sie jetzt angewiesen war, trat Mirjam an bas Licht bes Tages, vor bem ihr baran ungewöhntes Auge sich schloß. Aber unfägliches Leid burchwogte ihr Berg, als fie bie Gräuel ber Bermuftung, die über die einst so blühende Stadt hereingebrochen, gemahrte, und Amnon sie überzeugte, daß es unmöglich sei, nach dem Orte hinzudringen, wo fie ihren Gatten gefallen glauben mußte. Sie wandte fich ab, schlang die Urme um ben Nachen ihres Freundes, und ihr Schmerz ergok sich in einem Strom von Thränen. benutte diesen Augenblick, hob das zitternde Weib auf seinen starten Arm und trug sie die Strafe hinab, auf

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

welcher er bie veröbete Stadt verlaffen konnte. Seine Stärfe und Ausbauer überwand die hindernisse, und bald liek er seine theure Bürbe im Schatten der engen Thalschlucht auf ben Boben nieber. Seine Mahnung stärfte fie, und fie verfolgten ben fich frummenden Sohl= weg, bis fie nach einer Stunde einen sichern Berfted erreichten, wo Amnon den Abend erwarten wollte. bier legten die Wanderer in sehr kleinen Tagesmärschen ben Weg bis zu ber Grenze Galilaas zurud. Sie vermieben und umgingen jebe Menschenwohnung, jebe Stabt, iedes Dorf. übernachteten in Balbern und Relsenklüften. und nur ein sicherer Führer wie Amnon und ber Schut Gottes, ber sie por jedem Unfall bewahrte, vermochten sie ju bem ersehnten Riele ju leiten. Sobald fie eine Strede über ihr ehemaliges Vaterland hinaus waren, schlich sich Amnon in ein Dorf, erhandelte hier Kleider, wie die Landbewohner fie trugen, und Maulthiere für fich und Mirjam und waate fich mit biefer nun auf die gangbaren Stragen hinaus. Unfägliche Beschwerben harrten ihrer. Bilgerschaft bauerte lang, und war von taufenbfältigen Gefahren umringt. Sie umgingen Damastus, fie tamen bis zu ben Ruinen Valmpras, die Wüste nahm fie auf und schien sie nicht wieder aus ihrem Bannfreis entlassen zu wollen. Ihre Maulthiere fielen verschmachtet, sie aber rafften sich empor und pilgerten weiter. Tagelang ertrug Amnon Hunger und Durst, um es Mirjam nicht fehlen zu lassen. In der Nacht wachte er in der Nähe ihres Lagers, das gefräkige Raubthier abzuwehren. Nach Monden endlich begrüßten sie das gesegnete Ufer des Euphrat und setten nach Rarchemisch über. Raum aber hatten fie die Strafen biefer prächtigen Stadt betreten, als Schmerzen ungefannter Art Mirjam überfielen und von Biertelftunde zu Biertelftunde wuchsen. Amnon ahnte, was bevorstebe. Das Wunder, das bisher das zarte Weib mit ihrer Burbe alle Mühseligkeiten ber Wanderung hatte überstehen lassen, mußte ein Ende nehmen. In feiner Angst sprach er ein altes Mütterchen an, dem er begegnete und das ihm die Züge jüdischer Abkunft zu verrathen schien, und machte sie mit seiner verzweifelten Lage befannt. Die alte Frau war bis zu Thränen gerührt, und erbot sich, die Wanderer in ihr Häuschen in ber Borftadt aufzunehmen. Die Bilger folgten ihr dabin, und Mirjam fand bier alle Sorgfalt und Bflege, beren sie bedurfte. Stunden des Wehes und der schweren Beängstigung gingen vorüber. Endlich gebar fie ein Rnablein, bas aber seine Augen dem Lichte bes Tages nicht erschloß. Mirjam lag bewußtlos; Die aukerste Schwäche und Erschöpfung war über sie getommen, und Tage verflossen, bevor man Hoffnung fassen konnte, sie am Leben zu erhalten. Amnon, in dem garten Borgefühle, was die Mutter, ihres Kindes so schnell wieder beraubt, empfinden würde, bestattete die kleine Leiche am Ende des Gartens hinter bem Sauschen, und unter reichlichen Thränen häufte er den kleinen Rasenhügel und bevilanzte ihn mit Blumen und blühenden Gesträuchen.

Als Mirjam sich in Etwas erholte und wieder zum vollen Bewußtsein kam, konnte man ihrer dringenden Frage nach ihrem Kinde die Wahrheit nicht lange verbergen. Aber sie nahm die Kunde ruhiger auf, als man geglaubt; sie schrie nicht auf, sie verzweiselte nicht, nur ihre Thränen flossen und eine unwiderstehliche Wehmuth zog sie nach der Stelle, wo das Pfand der Liebe, welches Patrika ihr hinterlassen, auf immer geborgen lag. Ihre Seele war von der Schwäche ihres Leibes gebunden. und das Leben erschien ihr so inhaltse und werthlos, daß ihr dessen Verlust für ihr Kind kaum bedauernswerth vorskam. Aber kaum konnte sie ihr Lager verlassen, als sie

Amnon zwang, sie zu dem Grabe zu führen, wo sie be- wußtlos niedersank . . .

Amnon fah ein, daß Mirjam vorerst eine weitere Reise nicht ertragen könne, daß sie sich aber auch um keinen Breis von ber Gruft ihres Rindes werbe entfernen laffen. Karchemisch war damals von den Römern wie von den Berfern verlassen, da beide kampfende Parteien sich hinter ftärkere Bollwerke gurudgezogen hatten. Die Stadtbehörde hatte fraftig die Zügel der Herrschaft ergriffen, und Rube und Sicherheit wohnten in ber Stadt und rings um fie. Amnon beschloß daber, hier zu bleiben, kaufte ber alten Frau, die er für alle ihre Mühe und Freundlichkeit reichlich belohnt hatte, das Häuschen ab, nahm zwei Frauen zur Bedienung Mirjams und zur Haushaltung an, und machte es nun zum Berufe feines Lebens, für bie Gattin feines Freundes, die er selbst so innig verehrte und liebte, die Sorge eines gartlichen Bruders zu üben. Dit bem feinen Gefühle ebler Seelen, auch wenn fie feine höhere Bilbung besitzen, ordnete er das Leben Mirjams, ließ ihr freie Bewegung und mahrte fie boch ängfilich vor jedem Schaben.

Mirjam saß noch in der Laube, das Auge in die letzten Strahlen der untergehenden Sonne gesenkt, und ihr Beschützer stand vor dem Eingang jener, als ein Fremder am Gitter des Gartens sichtbar ward und Annon anredete. Dieser hatte ihn bereits früher bemerkt, wie er mit langsamen, schleichenden Schritten die Herrftraße herangekommen war und vor großer Ermüdung kaum sich weiter schleppen konnte. Er setzte daher in ihm einen erschöpften und bedürftigen Wanderer voraus, und dieser Gedanke allein genügte schon, ihn an das Gitter zu ziehen und den Worten des Fremden lauschen zu machen.

"Ich bin ein Fremdling," fprach biefer, "tomme von fern her und bin erschöpft; ich bitte, eine Stunde ruben

zu konnen in Gurem Hause, um einen Biffen Brodes und einen Trunt Baffer."

"Das soll Dir werben, und mehr," erwiderte Amnon, "tritt nur zur Thur herein, die an der Borderseite des Hauses."

Er fehrte barauf zur Laube zurud, geleitete Mirjam in ihr Rimmer, und nahm ben Fremden in dem anstokenden Gemache auf. Nur ein Borhang, der heruntergelaffen war, schied die beiden Rimmer, welche den größten Raum bes kleinen Sauses einnahmen. Gine Maad trat ein und trug reichliche Speisen und einen Krug guten Beines auf. Des Wanderers Auge erglänzte por Befriedigung, und gierig genoß er von dem Dargebotenen als einer mabr= icheinlich lang entbehrten Stärkung. Bett eröffnete fich auch leicht ein Gespräch zwischen ben beiben Männern, und ber Fremde verheimlichte nicht, daß er ein Jude aus Tyrus sei, der, da er ohne Familie war und die Verfolgungen und Bedrückungen der Glaubensgenoffen immer unerträg= licher wurden, seine Baterstadt verlassen hatte, um im gludlicheren Often eine Ruheftätte für seine alten Tage zu Es war natürlich, daß sich hieran von Seiten Amnons Fragen über die dortigen Zustände fnüpften, und das benachbarte Galiläa bald der Gegenstand ihrer Unter= haltung wurde. Ach, die Nachrichten lauteten so traurig wie nur möglich. Die jubischen Bewohner biefes Landes waren gänzlich verschwunden. Ein Decret bes Kaisers hatte sie auf fünfzig Jahre baraus verbannt und jeden Juden, ber seinen Juß über die Grenzen sete, mit der schwersten Strafe bedroht. Gin großer Theil von ihnen war im Rampfe gefallen ober von den Siegern nieder= gemetelt, ein anderer ohne Unterschied des Alters und bes Geschlechtes fortgeführt und als Sclaven verkauft, nur eine kleine Rahl hatte sich durch die Flucht gerettet. Aber mitten in diesem furchtbaren Unfall hatte sich die unerschöpfliche Lebenskraft bes jübischen Bolksstammes von Neuem im hellsten Lichte gezeigt. Die Flüchtigen fanden überall bei ihren Glaubensgenossen, so schwer diese auch selbst bedrückt waren, gastliche Aufnahme, bereite Weiterbeförderung und zulett Heimat und Heerd. Für die Sclaven aber bilbeten sich aller Orten Bereine, um die Mittel zu ihrem Loskauf zusammen zu schaffen, und der größte Theil von ihnen begrüßte nach kurzer Zeit die Freisheit wieder. Aber Galiläa lag verödet und verwüstet da; die Städte waren bis auf wenige zertrümmert, die Dörfer verlassen, die Landstraßen vereinsamt, und die Fluren, der fleißigen Arbeiter beraubt, drohten, in kurzer Zeit zur Steppe zu werden. Auch die Erdstöße hatten sich wiedersholt und zu Kuinen gewandelt, was noch stehen geblieben.

Die Männer schwiegen eine lange Zeit, benn eine tiefe Traurigkeit erfüllte ihre Herzen. So Herrliches war gesfallen, so Blühenbes und Reiches niedergetreten, und die Zukunft? Sie verhieß keine Wiederkehr . . .

Als das Gespräch von Neuem begann, wandte es sich auf die Nachfrage nach einzelnen Familien und Männern, die ihnen bekannt waren, nach deren Schicksalen, so weit der Fremde von ihnen Kunde besaß oder nicht. Da sagte dieser: "Ich weiß nicht, wer oder woher Du seiest, aber aus Allem erkenne ich, daß Du aus Galiläa stammest, und so kann ich Dir doch wenigstens eine erfreulichere Nachricht geben, als Dank sür Deine Gastfreundschaft. Du mußt doch von dem gehört oder ihn selbst gekannt haben, welcher mit so vielem Heldenmuthe an der Spitze des Kampses gestanden — nun, Du wirst wissen, daß man ihn sür gesallen und todt hielt, aber es ist nicht so: Patrika ist lebend nach Rom gebracht worden."

Bei diesen Worten war Amnon von seinem Site aufs gesprungen und eine brennende Köthe hatte sein Angesicht bedeckt. Aber noch hatte er den Mund zu einer Antwort nicht öffnen können, als ein lauter Schrei aus dem Nebenzimmer gehört, der Borhang zurückgerissen wurde und Mirjam bleich, zitternd, in wildester Aufregung hereinstürzte und, zum Frembling gewandt, aufschrie: "Patrika lebt? In Rom? . . . Was sagst Du? Ist dies die Wahrheit? Um Gottes willen, sprich! . . ."

Der Gaft hatte sich auch seinerseits erhoben, mit erstaunten Bliden schaute er auf das Weib und ben Mann, und, leicht errieth er, daß er vor den nächsten Anverwandten bes tobtgeglaubten Belben stehe. "Ja." erwiderte er mit fester Stimme, "ich tann es beschwören, benn in Tyrus wurde er eingeschifft, und alle unsere Glaubensgenoffen alldort hielten an diesem Tage einen Bet- und Bußtag, um für das Leben und die Erlösung Batritas zum Gotte Ifraels zu flehen. Schwer verwundet war er an den Mauern von Sepphoris aufgehoben und sorgsam verpflegt, dann aber nach Rom geschickt worden, um sein Schicksal aus ben händen des Raisers zu empfangen. Noch vor meiner Abreise aus ber Beimat vernahm ich, daß seine Fahrt eine glückliche gewesen und baf er noch immer am Leben fei. Ein Beiteres weiß ich nicht." Er hatte bies mit fo sicherer Stimme und unzweifelhafter Ueberzeugung ausgesprochen, daß die Gewißheit der Wahrheit die Seelen seiner Ruhörer überkommen mußte. Mirjam sauf wie außer sich auf ihre Kniee, streckte ihre Urme zum himmel empor, aber nur unverständliche, unzusammenhängende Worte drängten sich aus ihrer wogenden Bruft und zeugten von dem Sturme ber Gefühle, ber in ihrem Bergen entstanden. "Gott, Gott . . . Dant . . . Batrita lebt . . . Rom . . . " Das waren die Laute, die sich ihren Lippen entrangen. Roll tieffter Bewegung fentte auch Amnon feine Kniee, ließ sich neben Mirjam nieder, und fandte ein heißes Gebet gum Himmel auf, seine Lippen bewegten sich, aber seine Worte wurden nicht gehört. Endlich ergriff er den Arm Mirjams,

hob sie empor und beruhigte ihre Auswallung durch Glüdswunsch und Segenssprüche. Mirjam fand endlich Worte: "Amnon, wir müssen auf, wir müssen nach Kom, denke Dir, zu Patrika! Er lebt, und ich weile noch hier? Schnell, Amnon, keinen Ausenthalt länger, nicht wahr, Du begleitest mich. Und wäre ich allein und breiteten sich noch zehn Wal mehr Wüssen und Berge zwischen mir und ihm aus, ich muß hin! . . . Aber," fuhr sie fort, zu dem Fremden gewandt, "ich habe Dir noch nicht einmal Dank gesagt, Dank für die Glücksbotschaft, die Du dem Weibe Patrikas gebracht — denn sieh, das bin ich . . ."

Der Fremde antwortete mit vieler Rührung und aus wahrhaftem Gefühle beraus. Aber bennoch wich ein trüber Ernst nicht aus seinen Zügen; benn ber Gebanke, mas aus Batrita in ben Sanden seiner erhitterten Reinde geworden, verbitterte das Freudengefühl, das er bei der froben Botschaft, die er hierhergebracht, empfinden mußte. Dieser Aweisel zuckte wohl auch bald in Amnon auf, und ohne ihn auszudrücken, bewog er Mirjam, sich zu beruhigen, sich in ihr Gemach zurudzuziehen und alle weitere Erwägung auf ben morgenden Tag zu verschieben. Aber Mirjam folgte seinem Rathe nicht eber, als bis fie ben Fremden immer und immer wieder über alle Ginzelheiten, fo färglich biese im Ganzen auch waren, befragt, und bestürmt hatte, ihr zu fagen, was er sich wohl von bem Aufenthalte Patritas in Rom vorstelle. Der Fremde schützte bald das hereinbrechende Dunkel der Nacht vor, um Abschied zu nehmen, ba er einen Gaftfreund in ber Stadt besitze, bei bem er nothwendig eintreffen muffe.

Am andern Morgen hatte Amnon kaum das Wohnzimmer betreten, als Dirjam völlig wie zur Reise gekleidet hervorkam, und ihren Entschluß aussprach, dieselbe ohne Bögern noch heute anzutreten. Hier aber stieß sie auf sesten Widerspruch bei Amnon. Er wolle und könne mit ihr nicht noch einmal die Mühsale und Gefahren einer einsamen Reise durch die Wüste übernehmen. Jetzt erst empfinde er doppelt die Berantwortlichseit, die er Patrika gegenüber sür ihre Erhaltung trage. Glücklicherweise sei die Zeit nahe, wo der große Karawanenzug, der jährlich von Innerasien nach Tyrus gehe, Karchemisch erreichen werde. Diesem wollten sie sich anschließen, um geschützt vor den Gesahren, mit welchen Elemente und Menschen eine solche Reise bedrohen, und in der Menge leichter unerkannt und besser geborgen an die Küste des mittelländischen Meeres zu gelangen. Gerade auf diese Weise könnten sie noch schneller die Reise zurücklegen. Mirjam durste sich diesen tristigen Grüns den nicht verschließen und mußte ihre Unruhe überwinden.

Bierzehn Tage später war die Karawane eingetroffen. Amnon hatte die Frist benutt, um die nöthigen Borbereitungen zu treffen. Das Häuschen ging wieder in den Besitz der alten Frau über, die nur einen geringen Theil des Kausgeldes zurückzuzahlen brauchte, um dafür das kleine Grab am Ende des Gartens, am steilabsallenden User des Euphrat, sorgsam zu hüten. Sie gelobte es der weinenden Mutter in die zitternde Hand. Aber der Abschied von dem theuren Hügel am Morgen der Abreise wurde Mirjam nicht schwer. In ihrem Herzen hallte nur noch ein Ruf wieder: Nach Rom, zu Vatrika!

Sie senkte das Haupt tief auf den Rasen nieder, küßte ihn mit ihren Lippen, benehte ihn mit ihren Thränen und sprach Worte des Segens über ihn und das, was unter ihm ruhete. Lebe wohl, Du einsames, verlassenes, kleines Grab, und wenn der Abendwind über Dich hinfährt und die Wellen des Stromes zu Dir herausrauschen, glaube, daß es der Gruß des Mutterherzens ist, das Dein niemals vergessen wird, welcher Trost, welches Glück, welche Aufrichtung ihrer auch harren möge!

## VIII.

In einer Nebenstraße der Bia Lata zu Rom, in dem Atrium eines kleinen, ziemlich versallenen Hauses saß ein kleiner, lebhaster Greis, dessen Augen, Züge und Haltung die Unruhe der Erwartung ausdrückten. Die Silberlocken, die sein Haupt umgaben, der schneeweiße Bart, der ihm bis auf den Gürtel herabhing, und die geistathmenden Züge des Gesichtes verliehen ihm troß seiner wenig imponirenden Gestalt ein ehrwürdiges Aussehen, welchem nur die sich immer bewegenden Augen Eintrag thaten, denn sie verriethen, daß hier noch eine seurige Seele mit dem Frosthauche des Winters kämpse. Nicht lange und er verließ seinen Siß, eilte durch das Gemach und blieb vor einem stillen ältlichen Mädchen stehen, seiner Tochter, die ihm aber wenig glich.

"So ist es, meine Nina," rebete er sie an, "je mehr der Mensch die Erwartung über sich Herr werden läßt, desto mehr beschneidet sich die Zeit ihre Flügel, während sie mit dem raschesten Fittig davoneilt, wenn man sie gern aufhalten möchte. Es ist dunkel geworden, Du hast Licht angezündet, und sie sind noch immer nicht da. Gieb Acht, es dauert noch lange, tropdem wir schon so viele Stunden warten."

Das schweigsame Mädchen nickte nur mit dem Kopfe und antwortete leise: "Sie werden schon kommen, Vater." Dieser schritt hin und her, setzte aber seine Unterhaltung

theils mit ber Tochter, theils mit sich selbst fort: "Ja, tommen muffen fie. Sie konnen nicht irren. Sie haben von Brundusium nach ihrer Antunft im Safen geschrieben, und ich habe ihnen meinen Boten entgegengeschickt, ber sie sicher an mein Haus bringt . . . Still, hörst Du nicht das Rollen eines Wagens? . . . Nein, es geht in der Ferne vorüber . . . Wie schmerzlich meine Gefühle find. bie Tochter meines verehrten Meisters und Freundes bas Bebächtnik bes Gerechten ift jum Segen — in folder Noth und Rummernif hier bei mir zu seben! Rach fo vielen traurigen Schicksalen, nach so großem Sturz und Berluft! . . . Und doch schlägt mein Berg vor Freude, Die Erinnerung aus befferen Zeiten lebendig wieder aufzufrischen, an die Zeit, wo wir in der heiligen Stadt Tiberias im Sanhedrin zusammen fafen, und die Fragen von allen vier Eden ber Welt ankamen, und wir die Antworten im beißen Rampf ber Debatten beriethen, - wo sind sie bin, Diese schönen Tage, und wo die ehrwürdigen Genoffen? Zerstreut über die Erde, oder unter ihr rubend - und ich, allein von ihnen hier, ich. ber Rabbi Gibeon, benn Du weift. daß ber Gefährte, ber mit mir hierherziehen wollte, Rabbi Gedaliah, zu Candia in meinen Armen gestorben - Friede über ihn! — Und was habe ich hier zu thun . . . Ja, sie sind doch glücklicher als ich, benn ihr Fuß hat vor Rurgem noch ben Boben betreten, ben der meinige nie wieber betreten wird, und ihr Auge die Stätten gesehen, die mein Auge nie wieder sehen wird . . . Und doch, wie freue ich mich, die theure Mirjam wiederzuseben, die vor meinen Augen aufgewachsen, und die immer so aut und lieb war, Du weißt es ja, Nina, gegen den Letten wie gegen ben Ersten . . . Nina, ich sage Dir, sei nur gut mit ihr; bente, sie sei Deine verstorbene Schwester, die Du nach bem Tode Deiner Mutter — Friede sei über fie! — gepflegt und gehegt, bis der Herr sie zu sich genommen . . . " Den

Greis überwältigte die trübe Erinnerung, er schwieg — was sonst selten geschah — und seine schweigsame Tochter wischte eine Thräne aus ihren träumerischen Augen . . . Da rollte wirklich ein Wagen vor die Thüre, und hielt still, und man klopste an die Pforte des Hauses. Der Greis sprang in die Höhe und rief: "Sie sind da, Nina, komm, komm Nina . . . " und eile hinaus.

Bald darauf erschien er mit Amnon und Mirjam, die er väterlich an der Hand leitete, wieder im Gemach, aber während der Rabbi mit vielen zärtlichen Worten die ersschöpste Frau zum Divan führte, entfernte sich Amnon mit Nina, um das Gepäck in die für sie bestimmten Zimmer bringen zu lassen und das Nöthigste für die schon weit vorgerückte Nacht zu ordnen.

"Gott segne Deinen Eingang, mein theures, theures Kind," rief der Greis, "sei willkommen, Tochter meines unvergeßlichen Meisters und Freundes, nimm vorlieb in meiner armseligen Wohnung, Du Sproß eines heiligen Stammes, unfre Herzen sind reich und bergen Schätze der Liebe, und sie gehören alle, alle Dir!" . . .

Mirjam erwiderte diese, aus treuestem Herzen gessprochenen Worte mit einer Umarmung des Greises, auf dessen ließ. "Sei sit! Haupt legte und ihre Thränen sließen ließ. "Sei still, sei ruhig, Kind! Der Gott, der Dich dis hierher geführt, der den Thieren des Waldes verbot, Dich zu schädigen, und den Arm des Frevlers zurückhielt, Dich zu umgarnen, der dem Sande der Wüste untersagte, Deine Sohle zu verbrennen, und der Welle des Weeres, sie zu benehen, Er wird Alles zum Guten lenken. . . Wen Er erhält, erhält er zum Segen, aber die Wege der Bösen führt er zum Untergang."

Bei diesen Worten erhob sich Mirjam. Ach, man gewahrte wohl die Spuren der Mühsale, die sie auf der weiten Reise ertragen, die tiesen Linien, welche die angst-

volle Spannung ihrer Seele durch viele Monde hindurch in ihr jugendliches Antlitz gegraben — aber in diesem Augenbliche suhr eine Röthe über ihr Gesicht, sie hob die Hände empor, das Feuer ihrer Augen drängte sich wie in einen Strahl zusammen, als sie ries: "Rabbi, Bater, sage mir, was weißt Du von Patrika? Sage mir Alles, was Du weißt, und ganz, wie Du es weißt . . . Auf unsrer Reise konnten wir nichts ersahren, und seit wir in Brundusium gelandet, wagten wir nicht danach zu fragen, um keinen Berdacht zu erweden. Zest springt mir mein Herz von der Angst, also sage es mir!"

"Nun, nun, mein Kind, sei ruhig, es ist Alles gut, so gut es sein kann. Dein Patrika lebt und ist wohlauf und trägt es stark, wie ein Weiser und Held von Israel. Ich habe es selbst von der Iddo, Tochter des Weschullam; die Frau ist so tapser wie sie schön ist, und so klug wie sie reich ist: sie war selbst bei ihm im Gesängniß," suhr er mit leiserem Tone sort, "und hat ihn gesprochen, und es ist ihm viel Erleichterung durch ihre Fürsorge geworden. Wie sie das zu Stande gebracht, weiß Niemand, aber es ist so, und so sei ruhig, mein Kind, Gott ist mit uns!"

Mirjam ließ sich auf den Divan nieder, aber ihre Augen sprachen von unendlichem Danke gegen Gott und gegen den Mann, der ihr so Gutes verkündete. Freilich hatte ihre Farbe einen Augenblick gewechselt, als der Greis Iddo so lobpries und von ihrem Besuche im Kerker sprach—benn Patrika hatte ihr oft genug von der Freundlichkeit, Bildung und Schönheit Iddos erzählt, und das Herz keines Weibes ist dem Andrang der Eisersucht gänzlich verschlossen, wenn seine Alleinherrschaft über das Herz des geliebten Mannes irgendwie bedroht erscheint — aber die Bewegung ging rasch in ihrer Seele vorüber, und durch die Psorte ihres Herzens, durch welche die tödtliche Angst und Besorgniß hinauszog, hielten die Freude und das

Slück ihren beseligenden Einzug. "Und ist keine Hoffnung da, ihn aus dem Kerker zu erlösen?" fragte sie mit zögernder Stimme. "Nun!" antwortete Rabbi Gideon, "warte nur, mein Kind, das wird sich Alles sinden; ich habe es Dir gesagt: wen Gott erhält, erhält er zum Segen. Zu viel dürsen wir mit Einem Male nicht von ihm verlangen, wer könnte auch das Uebermaß des Glückes ertragen!"

Setzt kehrten Amnon und Nina wieder zurück, und die Letztere begrüßte Mirjam mit schlichten, herzlichen Worten und bat sie, auf ihr Zimmer zu kommen, einige Erfrischung zu nehmen, und sich dann zur Ruhe zu begeben: sie müßte ja dessen so sehr bedürsen. Mirjam solgte ihr, bis zur Thüre von den Segenswünschen des Greises und den Blicken Amnons begleitet.

Auch für Amnon war Sorge getragen, aber balb faß er wieder in ein langes Gespräch mit dem Greise versunten, diesem gegenüber. "Wie gesagt, befter Freund, im Augenblice ist wenig Aussicht. Du kannst benten, wir haben den Meschullam genugsam gedrängt, denn dieser ist ber Einzige, der etwas ausrichten kann, aber es ist gar sonderbar mit ihm in dieser Sache. Der reiche Meschullam ist der freundlichste Mann von der Welt, und ich glaube, daß noch Reiner von ihm gegangen, dem er nicht zu thun versprochen, was er wünschte — aber es geschieht barum noch nicht. Allein in unserer Sache spricht er sich immer ablehnend aus. Er geräth in Unruhe, sobald man von Patrika mit ihm spricht, und weist mit kurzen Worten barauf hin, daß man jest nichts thun könne, daß er nicht gut angeschrieben sei beim Kaiser, daß man nicht einmal sprechen burfe von bem Unglücklichen, ohne bessen Lage zu verschlimmern. Es muß Etwas dahinter steden, das ist klar — aber wer weiß, was? Ich sage Dir also, mein Sohn, wir muffen uns allein an seine Tochter, an

Ibdo halten. Gut, der Meschullam ist noch lange nicht ber Schlimmste. Du weißt, die Rahl unserer Glaubens= brüber ift groß in Rom. Es ist aber wenig Rusammenbana unter ihnen. Ich will, Gott behüte, nicht behaupten, baß man in der Noth nicht auf sie rechnen durfe. Söhne Israels find Söhne des Erbarmens, sagen unfre Weisen. Aber es ist fein Band unter ihnen hier. Benige nur find in Rom geboren; aus ben entlegensten Orten fließen fie hier zusammen, und fließen von hier wieder auseinander, besonders seit Byzanz mit Rom um Vorrang streitet. Und da giebt es brei Rlaffen. erfte find die Reichen und Angesehenen, von denen man froh fein muß, wenn fie noch ein Studchen indifches Berg und noch ein fleineres vom beiligen Gefet behalten haben. Sie fteben groß ba, geben mit ber feinen Belt um, verlangen nach bem Umgang mit ben Mächtigen, treiben barum vielen Luxus, seben auf ihre Brüber hochmuthig berab, und möchten am liebsten vergessen machen, daß sie Juden find, wenn es die Welt nur vergeffen wollte. fummern fie fich um uns? Sie werfen uns bochftens einige Golbstücke bin für bie Gemeinde und zu guten Werken, und bann ift ihr Gewissen befriedigt. Und ba ift, wie aefaat. Meschullam nicht ber Schlimmfte, benn er halt noch auf's Gesetz, und wo das Gesetz ift, ift Gottes. furcht. Da giebt es noch eine zweite Rlaffe, das ift ein verlorener Boften: es find Schauspieler, Rünftler, Gautler aller Art. Lag mich schweigen von ihnen. Wir hören von ihnen nur, wenn fie betteln ober geftorben find. Sie wären längst nicht mehr Juden, wenn sie es anderswo beffer hätten: aber die Christen verabscheuen diese heidnischen Rünfte, und die Beiden haben ihnen nichts mehr zu bieten. Nur die dritte Rlaffe ift unfer Kern und unfre Zuversicht. Es ist die Masse berer, welche emsig arbeiten und mit bem Leben ringen, und im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot

verzehren. Nicht daß es unter ihnen nicht auch viele Bemittelte gabe und die im Wohlstande leben und Gut sich erwerben — aber ber Mehrzahl wird es nicht leicht, und unter ben zahllosen Schlemmern und Nichtsthuern bieses Babels gehören fie zu den nüplichsten und thätigften Menschen. Die sind noch eifrig in ihrem Glauben, streng im Gefet und bereit zu jeglichem Opfer. Aber fragft Du mich, mein Sohn, wie es mit bem Studium bes beiligen Gesetzes steht? Ach, ba ift bichter Schatten, ber meine alten Augen nach dem Sonnenlichte, das sie so lange gewohnt waren zu schauen, trübe verschleiert! Sie haben feine Beit bagu, und wenn fie biefe hatten, fie find gu unwissend. Sieh, Amnon, außerlich ift bies für uns Gelehrte nicht schlimm, benn wo die Thorah auf ber Strafe liegt, da zahlt man keinen hohen Preis für sie; nur wo fie selten ift, schätzt man ihren Inhaber über die Magen. Als ich hierherkam, wurde ich baber mit großen Ehren empfangen, und ich leide wahrlich keine Noth. Aber was hilft bas? Ich fann ber Vorschrift unsrer Weisen: stelle viele Schüler aus, nicht nachkommen, benn es find feine Schüler ba, und die taufenbfältigen Fragen, welche die guten Leute an Ginen ftellen, find Beugen ihrer Unwiffenheit und oft von der lächerlichsten Art. Und da kommt es auch, baf die brei, vier Gelehrten, die hier fich befinden, neibisch und eifersuchtig auf einander find; Jeder halt sich für groß und unfehlbar, und sein Wort foll allein gelten. Aber mas thut es? Wir haben Gott sei Dank Nichts für unfre Religion zu fürchten, Amnon! Diese große Masse unfres Bolfes ift gefund und balt fest an unfrem Beilig= thum, auch wenn fie nur in der Borhalle desselben verweilt. Es ist gut, daß die schlimmen Zeiten nur so allmälig und nicht mit Einem Male gekommen. Sie haben fich baran gewöhnt. Rommt ein Stoß ober ein Sturm, so flüchten fie sich hinter die unübersteigliche Mauer ihrer

Familie, - ba finden sie die Liebe und die Treue. die Berehrung und die Ergebenheit. Ja, diese himmelsgabe, welche unser Erzvater Abraham seinen Nachkommen überlieferte, sie hat wie das Manna am Sabbath an Frische und Röftlichkeit nichts verloren. Sinter Diefen festen Ball fann der Befthauch des Unglaubens und des Abfalles nicht bringen, und wo die Erfenntniß mangelt, führt bie Liebe und die Hochachtung die Kinder auf den Pfad ber Eltern. Sieh, Amnon, mas den Chriften große Bortheile verschafft, daß ihre Menge unzählig und stets noch im Wachsen, und sie die Herrschaft im Reiche erlangt haben, das gereicht dem Christenthum zu großem Schaden. Denn die Heiden haben ihre Unsitten und Zuchtlosigkeit mit hineingebracht, und die Frevel dabin verpflanzt, wie sie seit undenklichen Beiten unter ihnen geblüht. Wer die beutigen Christen in Rom mit ihren beibnischen Borfahren veraleicht, wird nicht viel Unterschied bemerken, denn die Einfalt und Ginfachbeit, die Brüderlichkeit und Familien= liebe, welche die neue Religion in ihren ersten Reiten lehrte und übte, find längst vor den Laftern der Beiden geschwunden. Aber was den Juden Druck und Nachtheil verschafft, das gereicht dem Judenthume zur Stärkung und Befestigung, und die zerftreuten Sohne Israels hängen um so mehr an dem, um was fie zu leiden haben. Und da, denke ich, werden ihnen auch die Flammen der Gotteslehre sich immer wieder an Kackel ber der Gottesfurcht entzünden. Doch, mein Sohn, ich habe Dich schon zu lange mit meinem Gespräch aufgehalten, Du mußt zur Rube geben. Berzeihe bem Greise, wenn sich seine Seele einmal wieder ihres Inhalts entladet, sie sich so selten auszusprechen Gelegenheit hat. Ach die schönen vergangenen Tage, sie kehren niemals mieber!" . .

Amnon hat voll Theilnahme zugehört, und versicherte

dem Rabbi, wie dankbar er ihm für seine Belehrung sei. Aber die Ruhestätte suchte er doch gern. — —

Die Berathung, was zu thun sei, währte am andern Morgen nicht lange. Es war klar, daß man sich zunächst an Ibdo wenden müßte. Aber ein Instinkt lehrte sie, eine gewisse Zurückaltung zu beobachten, und sich noch Hilfsmittel aufzubewahren. Man kam überein, daß Mirjam allein mit Ibdo in Verbindung treten, Amnon aber zurückund vorläusig Ibdo ganz unbekannt bleiben sollte. Einige Zeilen gingen von Mirjam an Iddo ab, in welchen sie bieser ihre Ankunst in Rom anzeigte und sie um eine Unterredung bat.

Ibbo hatte die Zeit über einen harten Kampf in ihrer Seele geführt, der selbst die leuchtende Röthe ihrer Wangen und ben Glanz ihrer Augen etwas gemindert hatte. Das Bild bes Gefangenen ftand Tag und Nacht vor ihrem Geifte, und indem ihre Liebe baraus immer neue Nahrung zog und sich bis zur Leibenschaft steigerte, hob es bie gefesselten Arme mahnend gegen sie empor, warum sie nicht an bem Werte seiner Befreiung arbeite? Aber zwischen ihm und ihr ftand nicht blos die Unbill, die ihr Bater bem Batrita zugefügt, sondern mehr, bei weitem mehr ber Gedante, daß er nichts für fie fühle, daß fein Berg und all sein Sinnen einer andern zugehöre, und, wenn er den Rerfer verlaffen hätte, er für fie nur noch mehr verloren fei. Wenn sie so ruhelos in der Nacht durch ihr Schlafgemach schritt, wiederholte sie dann immer ihre Worte: "Wenn nicht für mich, für eine andere thue ich es nicht!" Ihr Entschluß ftand hierin fest.

Da erwachte in ihr ein anderer Gedanke. Wie? wenn sie dem Gefangenen die Gewißheit verschaffte, daß seine frühere Liebe unter den Trümmern von Sepphoris auf ewig begraben liege, oder in den Wisten Asiens ihren Tod gefunden? Wenn sie ihn dann aus dem Kerker er-

löste, welche Opfer bies auch toste, wenn sie ihr Bermögen, ihre gesellschaftliche Stellung, ihre Rube und Sicherheit, ja auch ihren Bater opferte — in welchem Lichtglanze müßte sie ihm erscheinen, wie könnte er anders als an sie allein fich anklammern, als feinen einzigen Salt auf Erben. wie mußte seine frühere hinneigung zu ihr mit ganzer Kraft in ihm erwachen und ihn fortan allein beberrschen?!.. Dies brachte Licht in bas fturmische Chaos ihrer Seele. Alsbald legte sie Sand an's Werk, und sie fandte zwei Boten nach bem Oriente ab, benen sie eine große Belohnung verhieß, wenn fie babin gelangten, Die Spuren Mirjams aufzufinden und ihr Gewißheit über beren Schicffal zu verschaffen. Aber Monde vergingen und es tam teine Botschaft von ihren Sendlingen; maren biefe felbst spurlos verschwunden? Waren sie ber Best, bie im Morgenlande haufte, erlegen, ober hatte das tückische Geschick fie in einer andern Weise bem Untergange geweiht? . . . Aber ein anderes tam - ber Brief Mirjams.

Ditt ber Blässe bes Todes bebeckt, saß Ibdo in ihrem Gemache, und starrte auf die Zeilen der Gattin dessen hin, den sie für sich gewinnen wollte. Sie lebt, sie ist in Rom! . . . Ansangs wollte Iddo gar nichts von ihr wissen, sie einsach zurückweisen. Dann aber siegte in ihr jenes Gefühl unwiderstehlicher Neugierde, welche ein liebendes Weib drängt, diesenige kennen zu lernen, die ihr das Herz des geliebten Mannes voraus genommen. Sie bedachte serner, welch Aussehn diese brüske Zurückweisung einer unzglücklichen Verwandten machen werde, und endlich, daß sie die Fäden der ganzen Angelegenheit aus den Händen verslieren würde. Ia, ein anderer Plan stellte sich ihrem gewandten Geiste dar, dei welchem sie auf die unbegrenzte Opfersähigkeit Mirjams rechnete.

Bur bestimmten Stunde stellte sich Mirjam in bem palastähnlichen Hause ein, welches Ido bewohnte. Rur

einige Augenblicke, und die beiden Frauen ftanden sich gegen-Brufende Blicke marfen fie auf einander, und bie über. erfahrene Ibbo erkannte sogleich, trot bes leibenben Ausfebens Mirjams, felbft in ben eingefallenen Bangen, in ben Furchen ber Stirn, in ben gramerfüllten Augen eine Schönheit, die ihren bochften Reiz aus ber Unschuld bes Herzens, aus bem erhabenften Teuer ber Seele, aus einem unverlöschlichen Abel bes Geiftes zog, und allerdings bas Berg eines gefühlvollen Mannes auf immer zu fesseln vermochte. Mirjam war betroffen von der blendenden Schonbeit Idbos, von bem Glang ihrer Erscheinung, von ber Feinheit ihrer Formen, und ihr bemuthiger Sinn wand heimlich einen Seufzer aus ihrer Bruft, wenn fie biefe vollendete Anmuth mit dem eigenen Bilbe verglich, bas ihr nur noch eine vom Sturme bes Lebens gefnickte Blume bargubieten schien. Aber biefe Gedanten Beider maren nur flüchtig, und fie mußten ihre Aufmerkamkeit auf ben Gegenftand richten, ber fie fo gang beschäftigte.

Mirjam trat zu Iddo beran, die sich von ihrem Site leicht erhoben hatte, streckte die Hände gegen sie aus, und sprach mit tief bewegter Stimme: "Hohe Frau, verzeihe, wenn ein unglückliches Weib sich in Deine Nahe brangte. Aber ich muß vor Allem ben Dant meines Bergens Dir darbringen für die unendliche Großmuth, die Du an meinem vom Geschick verfolgten Gatten geübt! D. wie Du so edel und bochberzia in die bunflen Räume seines unterirdischen Kerters hinabgestiegen, und bas schon erloschene Licht bes Troftes und ber hoffnung bem Berlaffenen, Berzweifelnden wieder angezündet haft, wie Du für seine Erhaltung gesorgt, daß er in bem Elend seines Gefängnisses nicht verschmachtete! Fürwahr, Du bist unser Schutzengel und hätte der Herr ein Wunder gethan und einen Rettungs. boten aus seinen Höhen gesandt, er hätte nicht mehr für uns thun können, und weniger Berbienft gehabt, benn Du haft die persönlichen Mühen und Gefahren nicht aescheut! . . . "

Selbst Ibo, beren Geist boch von ganz andern Gebanken beherrscht war, konnte sich einer tiesen Rührung nicht entschlagen, als sie biese von einem Strom von Thränen begleiteten Worte vernahm. Und bennoch brachte sie es nicht dahin, Mirjam zu umarmen und zu beruhigen, sondern sie sprach nur die Worte: "Aber, Mirjam, wie kannst Du so viel aus dem machen, was ich gethan, da es doch nur die einsachste Schuldigkeit einer Verwandten für ihren unglücklichen Vetter und Jugendfreund" — und sie betonte dieses Wort sehr stark — "war, was geschehen."

Es waren weniger biefe einfachen Worte, als der talte Ton, mit welchem sie gesprochen wurden, ber auf Mirjam in eigenthümlicher Weise wirkte und schnell ihre Thränen trodnete. Sie folgte ber Einladung Iddos fich niederzulaffen. Dann erhob fie die flebenden Blice zu derselben und sprach leise: "Wirst Du mir sagen, wie Du ihn gefunden?" Iddo erwartete diese Frage und zeigte sich bereit, sie zu beantworten. Aber es geschah in keiner schonenden Weise, sondern wie absichtlich malte sie bie unerträgliche Beschaffenheit bes unterirdischen Gewölbes, ben leidenden Buftand des Gefangenen, die taum verharschten Narben, den fast gelähmten Arm und die trübe Stimmung. bie sich des zur ewigen Gefangenschaft Verurtheilten bemächtigt haben mußte, ausführlich aus. Während bie Erzählerin nur leicht über das hinwegging, was fie felbst für ihn gethan, betonte sie alle Schrecken, die in dem bunklen Rerter herrschten. Sie machten eine furchtbare Wirkung auf die arme Ruhörerin. Ihre Wangen wurden immer bleicher, ihre Augen sanken immer tiefer, ihre Lippen waren frampfhaft geschlossen, sie bebte und kalter Schweiß rann über alle Glieder ihres Körpers. Aber ihre Spannung war so groß, daß sie gierig jedes Wort von den Lippen

Ibdos erhaschte. Als diese geendet, brach Mirjam zusammen und sank in eine tiese Ohnmacht. Iddo blieb allein mit ihr und suchte durch starke Essenzen ihre Lebenszeister zurückzurusen. Es gelang ihr nach einiger Zeit; aber als Mirjam ihr Bewustsein wieder erlangt, verrieth der erste Blick ihrer Augen ihrer Gegnerin, daß keine Dankbarkeit mehr in ihrem Gemüthe lebe, daß sie die Feindseligkeit Iddos wohl erkannt habe. Sie lehnte sanst allen serneren Beistand ab, gewann nach einer kräftigen Anstrengung eine sichere Haltung wieder, und richtete nur die Frage an Iddo: "Ist keine Hoffnung für die Befreiung Patrikas vorhanden?"

Die Kömerin hatte ihren Sit wieder eingenommen, und erwiderte mit Entschiedenheit: "Bon oben her keine. Constantius ist kein Mann der Begnadigung, seinen einmal ausgesprochenen Willen ändert er nie, und die Verhältnisse sind derart, daß wir nur noch geduldet werden. Patrika könnte nur durch die Flucht gerettet werden, denn lange Zeit vermag er das Elend der Gesangenschaft nicht mehr zu ertragen."

Mirjam fühlte wohl, daß hier noch etwas Besonderes verborgen liege, daß ihrer noch etwas Furchtbares warte, nur daß sie keine Vorstellung hatte, was dieses sei, und mit tieser Niedergeschlagenheit fragte sie weiter: "Und wird diese Flucht zu ermöglichen sein?"

"Sie wird es," erwiderte Iddo, "aber nur durch die allergrößten Opfer. Sie würde eine außerordentliche Summe kosten, denn es müßte eine große Zahl von Menschen besstochen werden, welche alle gierig, einige gar nicht zu bestriedigen sind. Und auch da wäre noch die ungewöhnlichste Borsicht, die seinste List nothwendig."

"Und was könnte ich hierbei thun?"

"Nichts und Alles. Bur Ausführung bes Planes tannst Du gar nichts beitragen. Die Personen, Die babei

betheiligt wären, sind nur mir bekannt, und nur ich weiß sie zu behandeln. Die Geldmittel, die Dir aus den Trümmern eures Besitzes geblieben sein können, würden nur einen sehr geringen Theil bessen sein können, was erforderlich ist. Selbst von meinem Bermögen, so beträchtlich es ist, wird wenig übrig bleiben, und auf meinen Bater darf ich nicht rechnen. Dennoch soll es geschehen, aber den eigentlichen Preis, Mirjam, hätte kein Anderer als Du zu zahlen."

Ibbo sah bei diesen Worten das unglückliche Weib mit einem durchbohrenden Blick an, daß es zusammenzuckte und fast tonlos erwiderte: "Und worin soll dieser Preis bestehen?"

Ibbo nahm einen wärmeren Ton an, ruckte ihren Seffel naber an ben Sit Mirjams und fprach: "Mirjam, ich will offen mit Dir sprechen. Es muß klar zwischen uns werben. Sat Dir Batrifa von bem Grunde gesprochen, weshalb er damals Rom verlassen hat?" Mirjam schüttelte mit bem Haupte. "Nun gut, nicht an ihm und nicht an mir lag es, es war ein boses Geschick, bas zwischen seinem und meinem Bater gefvielt. Aber, bevor es Batrita befannt geworben, gehörten unsere Herzen einander zu, wir liebten uns, wir waren für einander bestimmt . . . Batrita rif fich los, wie gefagt, ohne unfre Berschuldung, ging nach einer Beimat, sah dort Dich, und Du wurdest sein. Ich aber blieb mit meinen Gefühlen allein zurud, und fie schlummerten nur unter der dunnen Decke, welche der Zwang ber Verhältnisse barüber gebreitet. Sie sprengten biefe, als er gefangen und verwundet nach Rom zurücklam. Für ben Unglücklichen erwachten sie wieber, während sie vor seinem Glücke ruhig geblieben. Ich wagte und that Alles, ich sah ihn wieder, und ber Anblick bes eblen und großen Mannes fachte die Funten zur Flamme an. Darum Mirjam, urtheile über mich, wie Du willst: 3ch will ihn befreien, aber nur, - wenn Du ihm entfagft . . . "

Mirjam fuhr von ihrem Sitze auf, Entsetzen hatte sie ergriffen; wie eine Marmorsäule stand sie da, den Arm ausgestreckt und das unbewegliche Auge auf Iddo gerichtet. Aus ihrer keuchenden Brust drängte sich nur wie ein Schrei der Berzweiflung ein "Ha!"... heraus. Iddo blieb ruhig und fuhr fort:

"Berstehe mich recht, Mirjam, ich verlange nicht, daß Du ihm entsagst, damit ich Deine Rechte erlange. Auch ich will ihm fern bleiben; ich werde ihn niemals aufsuchen, ich gelobe es, ich werde nichts thun, ihn anzulocken oder zu fesseln — aber ich mag und will ihn nicht befreien, um ihn in die Arme einer Andern zurückzuführen."

Sie hatte lange Zeit auf eine Antwort zu warten; endlich stieß Mirjam die Worte aus: "Ich kann es nicht, ich kann es auch um seinetwillen nicht. Ich weiß es, sein Herz gehört mir, mir allein. Du magst ihn geliebt haben, er Dich nicht. Es ist keine Falte seines edlen Herzens mir verborgen geblieben, aber in ihm war Nichts als die Erinnerung an Deine Güte, die Anerkennung Deiner Schönheit und Deines Geistes und das Gefühl der Freundschaft. Mich verlieren zu müssen, würde ihn unsäglich unglücklich machen, und auch er zöge den Verlust des Lebens vor."

"Tod und Gesangenschaft sind sehr verschiedener Art. Der Mann kann ruhig sterben, aber Jahre lang im Kerker schmachten, ist ein ganz anderes Loos. Du irrst sehr. Er wird die Nachricht Deines Todes mit großen Schmerzen ersahren. Aber der Freiheit wiedergegeben, im rüstigen Schaffen und Treiben des Lebens wird er seinen Gram überwinden, und start und sest seinen Weg weiter gehen wie früher. Ich will Nichts, als daß er aus der Uhnung Deines Todes, die jetzt in ihm lebt, zur Gewischeit gebracht werde. Glaubt er diese zu haben, und verpslichtest Du Dich durch einen Schwur, ihm diese nie zu nehmen

und unter allen Umständen ihm fern zu bleiben: so wird er frei."

"Ich kann ihn nicht belügen!" rief Mirjam aus, "ich kann ihn nicht auf meinem Grabe weinen lassen, während ich unter den Lebenden umherwandle! Ich kann nicht todt sein, während ich lebe. O Grausame, er allein ist die Sonne meines Lebens, er ist mein Herz, mein Gedanke, mein Odem, und Du willst alles Dies mir nehmen, daß ich ein belebter Schatten auf dieser Erde einherwanke? Ich werde es nicht thun . . ."

Bornesröthe zog über das Antlitz Idoo's. "Wie? rief sie, das ist Deine Liebe? Bon mir verlangst Du, von mir, die ihn nie besessen, daß ich Alles aufopsere, Allem entsage, nur um ihn Deiner Zärtlichkeit wieder zu überliesern — von Dir selbst aber verlangst Du Nichts, Du willst Nichts opsern und ich Alles! Das ist Selbstsucht, größere Selbstsucht als Du mir vorwersen kannst, da sehe ich keine Liebe darin, es weht kein Hauch derselben in allem Diesem. Doch ich will Dich nicht drängen. Ueberlege es Dir, geh mit Dir zu Rathe. Nur das Sine steht unabänderlich sest: Seine Freiheit gilt Deine Entsagung."

Mirjam machte eine Geberde, als ob sie antworten wolle. Doch schnell hielt sie sich zurück, wandte sich um und verließ das Zimmer.

## VIII.

Trot der tiesen Erschütterung, in welcher Mirjam sich befand, führte ihre unbegrenzte Liebe, ihre unendliche Hingebung für Patrika sie doch in wenigen Stunden zu einem Entschluß. Sie hatte so viel ertragen gelernt, der Prüfungen so große überstanden, daß ihrer Seele Nichts näher lag, als auch die größten Opfer für den Mann zu bringen, der ihr ganzes Dasein erfüllte. Wie ein muthiger Seefahrer auch in die Eisregion des Weltmeeres hineinzusteuern nicht zögert, wenn es sich zeigt, daß dort sein Ziel gelegen sei, so wollte auch sie dichwerste Entsagung übernehmen, wenn Patrika dem Elend des Kerkers entrissen würde.

Sie war daher schon völlig entschieden, als sie den Rath ihrer Getreuen zusammenberies. Amnon, nachdem ihm Mirjam versichert, daß bei Iddo an eine Nenderung ihres Willens nicht zu denken, stimmte ihr bei. "Vor Allem, sagte er, müssen wir Patrika der Freiheit zurückgeben. Ihn der Gesangenschaft überlassen, heißt ihn dem Tode überliesern, dessen Bitterkeit nur durch die Dauer jener vermehrt wird. Das Uebrige, theure Mirjam, steht in der Hand Gottes, in welcher die Geschicke und die Herzen der Menschen nur wie weiches Wachs in der Hand des Bildners sind. Ihm wollen wir vertrauen, daß er das Werk der Erlösung an uns vollenden werde!"

Am wenigsten konnte sich Rabbi Gibeon in die Sache finden. Aus der beiligen Stadt Tiberias, aus ber Mitte ber alten Studiengenossen in bas Getummel ber Weltstadt geschleudert, hatte ihn die kindliche Raivetät des Gelehrten. ber nur zwischen seinen vier Pfählen und in seiner Gedantenwelt Bescheid wußte, nicht verlassen. Nur von fern ber vernahm er die Brandung des tobenden Meeres, und verstand bessen Wellenschlag, seine jagenden und brechenden Wogen nicht. Er konnte es sich nicht enträthseln, weshalb Ido ein folches Verlangen wider Recht und Gesetz stellte, und es mit ihrer sonstigen Freundlichkeit und Wohlthätigkeit aar nicht vereinbaren. Ach, er hatte in Rom nur die aufgehäufte Maffe von Quadersteinen und Marmor, von Balaften, Baufern und Bütten, von Tempeln und Kirchen gesehen, nicht aber in die Herzen ber Millionen, die durch seine Straffen, Balafte und Wohnungen flutheten; er hatte nur wenig von ben muften Leibenschaften und Laftern gewahrt, welchen seit langer und besonders in diefer Beit Die Menfchen verfallen, und vor benen jede Regung bes Gemiffens, jede Bilbung bes Berftandes und bes Bergens verschwunden, und Käuflichkeit, Berrath, Mord, Fälschung und das ganze Beer ber icheuflichsten Berbrechen Werte jedes Tages geworden waren. Er bot fich baber immer wieder zum Bermittler zwischen ben beiben Frauen an, und glaubte zuversichtlich an seinen Erfolg. Mirjam lächelte Aber man mußte fich seinen Anerbietungen fügen, und da Amnon jett erft recht in der schützenden Dunkelbeit vor Idbo bleiben wollte, war der Greis als Zwischenträger bei ben weiteren Berhandlungen willkommen.

Ibbo hörte der langen Rede des Greises ruhig zu; als aber auch die Quelle selbst seiner Beredtsamkeit erschöpft war, fragte sie ihn statt aller Antwort, ob ihn Mirjam mit keinem weiteren Auftrage zu ihr gesandt? Der alte Gibeon, sah ein, daß er das Käthsel nicht gelöst, und ergab

fich niebergeschlagen in die Rothwendigkeit, es ungelöft zu laffen. Er geftand baber Ibbo, bak Mirjam zu Allem bereit sei, und nur zu wissen verlange, was Ibbo von ihr fordere. Es war bald gesagt: Mirjam follte ihr durch einen Eid geloben, Batrita niemals wieber anzugehören, ohne daß sie - Ibbo - Mirjam von biefem Gibe ents binde; und es mußte auf irgend eine Weise ein Document herbeigeschafft werben, burch welches bem Gefangenen bie Ueberzeugung vom Tobe seines Weibes beigebracht würde. In letterer Beziehung aber ftieß Idbo bei dem Greise selbst auf einen hartnädigen Wiberstand. Ibbo munschte nämlich, daß die Bescheinigung vom Rabbi Gideon ausgehe, weil bann jeder Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Nachricht bei Patrika gehoben sein würde. Aber er verweigerte es entschieden. "Nein," rief er aus, "ich liebe Patrika, ich liebe Mirjam, fast mehr als eigene Kinder, ich könnte Alles für fie opfern - aber mein graues Saupt mit einer Luge in die Gruft hinabsenken, meine gitternde Sand zu einem Betruge herzugeben, bevor fie ausgezittert, bas fann ich nicht! Eine solche Luge, Lebende in das Berzeichniß ber Tobten zu schreiben, würde Alles in Lüge verwandeln, mas ich jemals gesprochen, alle meine Aussprüche und Entscheibungen, und dies griffe verwirrend und zerstörend in das Leben zahllofer Menschen ein! Dazu gebe ich mich nicht her."

Alle liftigen Reben, alle Schmeicheleien und Drohungen Ibbo's brachten ihn von diesem Entschlusse nicht ab; ja, nicht einmal dazu verstand er sich, wenn ihm ein Schreiben aus einer Stadt Griechenlands von dortigen Männern über das vorgeschützte Ableben Mirjam's zugesandt würde, es mit den einsachen Worten an Iddo zu schicken, daß er es empfangen habe und ihr übersende. Iddo mußte daran denken, sich ein solches Schreiben selbst zu verschaffen, und es mit so vieler Glaubwürdigkeit zu versehen, als dies ohne

einen Beistand ber Freunde Patrita's geschehen konnte. Bebe Leidenschaft macht blind, blind nicht bloß für das Unrecht und das Berbrechen, sondern auch für die Mittel, Die sie verwendet. Wufte sie gar nichts von Amnon? hatte sie nicht einmal banach gefragt, unter wessen Schut Mirjam vom fernen Often nach Rom gekommen? Begnügte fie fich mit ber Auficherung bes alten Gibeon, bag erwenigstens schweigen wolle? Genug, sie glaubte zu triumphiren, und schritt rasch zur Ausführung ihres Blanes. Freilich mußte auch fie bas Beribrechen wiederholen, Batrita nicht aufzusuchen und an sich zu ziehen. Aber sie that dies mit dem Borbehalt und ber heimlichen Hoffnung, daß Batrika viel zu fehr von Dankbarkeit gegen fie, seine Retterin, erglüben wurde, um nicht, sobald die Umstände es gestatteten, zu ihr zu kommen. Da damals Gesetz und Sitte bie Chelichung mehrerer Frauen nicht untersagten, so glaubte sie ohne Gewiffensunruhe bereinst die Sand Batritas annehmen zu fönnen.

Ibbo entfaltete, um ihre beiben Ziele zu erreichen, alle die Lift, welche in der Schule der schönen Römerinnen erlernt und geübt wurde, wenn sie ihren Leidenschaften Während sie an dem leichteren Werke fröhnen wollten. arbeitete, von dem feilen Magistrate irgend einer griechi= schen Stadt auf bem Wege, ben Mirjam zu passiren gehabt, fich ein Document zu verschaffen, bas bie Ertrantung und den Tod der unglücklichen Bilgerin an dortigem Orte amtlich befundete, traf fie die Borbereitungen, die Flucht Patrifas zu ermöglichen. Es konnte diese bei der außerorbentlichen Bewachung bes Gefängnishauses nur burch ein fein gesponnenes Gewebe von Liften und ein gang grobes von Bestechungen bewerkstelligt werden. auch die letteren maren, erreichten fie boch die Summen nicht, welche Ibbo ber Gattin bes Gefangenen vorgeschützt hatte. Sie ließ zunächst ihren Schützling Fauftus kommen,

ber wohl wußte, daß seine ganze Butunft von der schönen Frau abhinge.

"Nun," sagte sie in leichtem Tone, "Faustus, wie geht es Dir?"

"Recht gut, Herrin, wenn die Zukunft der Gegens wart entspricht und jene erfüllt, was diese verheißt."

"Das ist nicht viel; man muß nach mehr streben, Faustus; sonst ist man bessen nicht einmal werth, was man hat."

"Und was sollte einem so armen Burschen bevorstehen, wie ich bin, der allein von der Gnade meiner Herrin abhängt, und lediglich das ift, wozu Deine Güte mich macht."

"Nun sprich, Faustus, was sind benn wohl Deine nächsten Wünsche?"

"Doch wohl keine andere, als daß Deine Fürsprache mir meine jetige Stellung für immer sichere."

"Ei, Faustus," fuhr Idoo lächelnd fort, "ist denn die Stellung eines Aussehers über den "linken Flügel Nro. 1" eine so trefslich dotirte und so schön ausgestattete, daß Dir keine andere behagen, Du Dich in jeder anderen unalücklich fühlen würdest?"

Faustus sing an, aufzuhorchen. Er merkte, daß seine gütige Beschützerin etwas Besonderes im Schilde führe, und da er ein gescheidter Kopf war, begann er die ganze Angelegenheit zu wittern. Aber vorsichtig wie er war, schwieg er, um von Iddo einen Schritt weiter zu erwarten. Diese suhr bald fort:

"Bist Du benn, Faustus, in das Gefängnißleben so vernarrt, daß Du eine andere Lebensart gar nicht verstragen könntest? Im Grunde genommen, ist so ein Gestangenausseher auch nicht viel besser wie ein Gesangener, nur mit dem Unterschiede, daß er von seinem Zimmer zum Kerker und von diesem zu jenem gehen darf, während

ber Gesangene innerhalb seiner Zelle verbleiben muß. Selten genug darf auch jener die schwarzen Mauern verslassen, welche die Ausseher wie die Beaufsichtigten umschließen."

"Herrin," sagte Fanstus, als Iddo zu sprechen ans hielt, "es ist doch wohl nicht recht, den Durst in Semandem zu weden, der ihn bis jett nicht empfand, und ihm nicht zugleich den Becher zu reichen, aus welchem er ihn zu stillen vermag."

"Gemach, mein Junge," lautete die Antwort, "zuvor muß man doch erst sehen, ob der Durst in dem Manne überhaupt möglich ist. Doch reden wir offen. Fausus, Dein Schickal macht Deinem Namen Ehre, wenigstens dictet es Dir die Gelegenheit dar, glücklich (Faustus) zu werden. Du sollst die Freiheit haben, Du sollst Dich begeben können, wohin Du willst, treiben können, was Du willst, sein können, wer Du willst. Ich will Dir eine Summe geben, groß genug, um überall davon leben und den Herrn spielen zu können, wo und wie es Dir gefällt. Es versteht sich, daß Du eine Zeit lang Kom und Deine disherigen Spießgesellen meiden mußt; allein das wird nicht sehr lange dauern. Du weißt, die Dinge gehen hier zu Lande schnell."

Faustus stand verblüfft da; ein solches Anerbieten konnte er nicht vermuthen, und doch imponirte ihm die Zuversicht, mit welcher Iddo redete und aus der ihm sofort klar geworden, daß es sich hier durchaus um keinen Scherz handle. Langsam kamen die Worte aus seinem Munde:

"Und was habe ich dafür zu thun?"

"Du bist ein kluger Kerl," antwortete Ido, "und ein gewissenhafter Mensch zugleich. Du willst nichts geschenkt haben, und weißt, daß eine Liebe die andere werth ist. So komm her; was ich Dir zu sagen, taugt allein für Dein Ohr: Du mußt Patrika zur Flucht vers helfen!"

Faustus machte jett ein weniger verlegenes Gesicht als zuvor, benn während Iödo sprach, hatte die Wahrheit schon in ihm aufgedämmert. Er sann lange nach; aber endlich richtete er sich auf, warf sich in die Positur eines Mannes, der seiner Sache schon gewiß ist, und sprach: "Herrin, für Dich ist mir Alles möglich. Aber hast Du bedacht, wie viel dieses Wagestück kosten wird?"

Sein lauernder Blid ruhte auf dem entschloffenen Ge- fichte Ibbos.

"Wohl habe ich bieses bedacht," erwiederte sie, "aber sieh, Faustus, wenn zu viel gesordert wird, brauche ich es ja nicht zu thun. Mir wäre die Befreiung des Gesfangenen lieb, sehr lieb, aber eine Grenze hat Alles. Geh nach Hause, Faustus, entwirf einen Plan, berechne Alles, und komm dann her und lege es mir vor. Ich habe Dir gesagt, welche meine Absicht mit Dir ist, was aus Dir werden soll, und ich weiß, was hierzn wohl nöthig wäre. Zwischen diesem und dem Berluste Deiner bisherigen Stellung würdest Dn zu wählen haben. Dies bedenke wohl."

Fanstus war über die Drohung, die in den letzten Worten zu liegen schien, durchaus nicht erschrocken. Ihn selbst hatte das Bild der Freiheit, die Borstellung eines müßigen, üppigen Lebens schon so ergriffen, daß er an nichts Anderes mehr dachte. Er versprach bald wiederzuskommen und empfahl sich kurz.

Ibbo knüpfte nunmehr die Correspondenz mit Patrika wieder an. Mit Freuden kündete sie ihm an, daß es ihr endlich geglückt sei, einen Weg zu sinden, auf welchem er seine Freiheit wiedererlangen könne; sie habe so lange gesschwiegen, bis die Aussicht des Gelingens etwas gesicherter sei. Die Schwierigkeiten wären groß, aber sie hoffe, sie

mit Ausdauer und Opfern zu überwinden. In einer Reihensfolge von Briefen ließ sie das Herz des armen Gefangenen auf dem Meere der Hoffnung bald niedersinken, bald in die Höhe steigen, so daß es von dem Berlangen nach der Freiheit erfüllt und gequält wurde wie nie zuvor, und um so tieser mußte sich ihm der glühende Dank einprägen sür die, welche so viel für ihn wagte, so viel für ihn that.

Kauftus hatte seinen Blan entworfen, Ido ihn gebilligt und mit freigebiger Hand Alles bergegeben, mas dazu nöthig war. Der Blan war einfach und konnte leicht gelingen, wenn man nicht geradezu Unglück hatte. Ibdo schrieb noch einen Brief an Patrita, und sagte barin: "Die Stunde naht, in welcher Deine Bruft Die Luft ber Freiheit wieder athmen, Dein Auge in den Horizont bes Himmels sich wieder verlieren wird. Aber ich weiß es, es ift Dir nicht barum zu thun, unbeschränkt mukige Wege auf dieser Erde zu wandeln, und ich thue daber mehr für Dich, als Deinen Fuß auf freien Boben ju feten. Ich eröffne Dir auch eine neue Laufbahn, wo Dein Arm für die Freiheit der Belt, für die Freiheit Deines Bolles fechten und wirken kann. Bift Du erft außerhalb bes Kerkers, so erhältst Du Briefe an einige Offiziere bes Julianus. Dabin wende Deine Flucht. Die unterbrückte Welt erhebt sich gegen ihren Bedrücker, und Julianus ift bestimmt, einen Hauch der Freiheit wieder über das Reich ber Sclaven fahren zu lassen. Ihm biete Deinen Arm an, und er wird ihn gern annehmen. Nur durch ihn annst Du Dir ben Weg gurud bahnen, so wie ben Weg nach dem Orient zu den Gräbern der Deinen . . . benn, theurer Patrita, wie sich in jeden Becher ber Freude ein Tropfen Wermuth mischt, fo fann ich Dir nicht verhehlen, daß alle Nachrichten, die ich bis jetzt eingezogen, dahin lauten, daß die nicht mehr find, welche Deinem Berzen am nächsten standen. Ich darf leider nicht mehr daran

zweiseln, und werde bald im Besitz vollgiltiger Zeugnisse darüber sein. Aber ich weiß, Patrika, Du bist ein ganzer Wann und wirst Dich über jede Schwäche erheben. Wisse, daß uns von dem Hose die außerordentlichsten Gesahren bereitet und alle unsere Glaubensbrüder von einer Bersfolgung bedroht werden, wie wir sie noch nicht erlitten. Nur Julianus kann uns retten, bei ihm aber müssen wir vertreten sein; unser Geld vermag hier nichts, Männer müssen wir haben, Männer der That, des Schwertes. Wird da das niedergetretene Juda vergeblich nach Patrika rusen? . . . Nein! Patrika ist da — er vergißt sein eigenes Leid um des Leides seines Bolkes willen; er vers gißt es auch um deren willen, die noch lebt und die ihm so innig zugethan ist!" . . .

Diese Schreiben wurde Patrika an demselben Tage von Faustus übergeben, als dieser ihn aufforderte, sich zum Abend bereit zu halten, das Wagniß zu untersnehmen.

Welch' ein Sturm wurde hierdurch in seiner Bruft aufacregt! Wie ein Wirbelwind auch einen schweren Gegenftand erfaßt und ihn mit gewaltigem Treiben im Rreise umber schwingt und ihn nicht wieder zur Ruhe kommen läßt, fo mogten bie verschiebenartigften Gefühle im Bergen Patrifas, beren aller er sich nicht erwehren konnte, und die ihn der einzelnen Empfindung sich nicht hingeben ließen. Wenn ihn der Gedanke an seinen unersetzlichen Verluft niederdrücken wollte, wenn die bleichen Gestalten feiner Mirjam und seines Amnon vor ihm vorüberglitten und ihm bas unterirdische Gewölbe zeigten, in welchem er sie noch verschüttet und begraben wähnte, wenn ber Schmerz ihm bas Berg zuschnüren und ihm fein ganges zufünftiges Leben als nichtig und leer zeigen wollte - ba ftieg bas Bild ber Freibeit vor feiner durftenden Seele auf und bas Bilb bes mannlichen Streites gegen Knechtschaft und Luge, und bas Bilb

> 22 Digitized by Google

seines niedergetretenen Bolkes, das ihn zum Seldentode für sein Recht und seine Freiheit ries — und alle Trauer war vergessen und sein Geist hob sich mächtig empor und zornig ries er aus: "Ha, ihr Feigen und Feilen, ihr sollt merken, daß eure Ketten die Kraft Patrikas nicht sesseln und eure Kerkerqualen ihn nicht entnerven konnten!" Bor seinen Augen verschwanden die finsteren Mauern, sein Blickweiste über weite Fluren und suchte das Schlachtseld, wo der Sieg des Rechtes entschieden würde. In solchem Kampse der streitenden Gefühle verbrachte Patrika die Stunden, dis das karge Licht, das durch die Deffnung in seine Zelle drang, völlig erloschen war.

Es hatte sich Vieles vereinigt, um den Blan des Rauftus zu begünstigen. Nach der Ginrichtung, die oben schon angedeutet worden, besuchte ber Oberaufseher ein Mal die Woche jede Gefängnifzelle, um sich von der Gegenwart und dem Zustande der Gefangenen zu über-Faustus wollte nun wo möglich die Flucht an bem Abend eines solchen Tages, wo der Oberaufseher die Relle Patrilas besucht hatte, bewerkstelligen. Hierzu war jedoch nothwendig, daß in derselben Nacht eine Cohorte die Wache im Gefängniß habe, in welcher Fauftus felbst gedient und viele vertraute Freunde hatte. Unter diesen hatte er vier durch bedeutende Geschenke gewonnen, Gefangenen ungeftort passiren zu lassen, wollte aber que gleich sie badurch vor ber Strafe sichern, daß er felbst noch einige Tage zurud= und in Function bliebe, bamit Die Flucht Patritas erft nach feiner eigenen Entfernung bekannt werde, die genauere Zeit der Flucht fenes dann gang ungewiß fei und die Soldaten, welche an bem Bergeben Theil hatten, unbefannt bleiben konnten. Auf diefe Weise war Patrika der Berfolgung unerreichbar, da er einen großen Vorsprung gewinnen konnte, mahrend Faustus selbst sich leicht in dem ungeheuren und schlecht

Digitized by Google

bewachten Rom verbergen und unter bequemen Umftanben aus der Stadt entschlüpfen fonnte.

Es war eine dunkle, stürmische Nacht hereingebrochen, gang geschaffen zu einem Unternehmen, das die Augen ber Menschen icheuen muß. Bur bestimmten Stunde, als bie vier bestochenen Soldaten, zwei an der inneren und zwei an der äußeren Bforte bes Consulargefängnisses, die Wachtposten bezogen, begab sich Faustus geräuschlos in bie Belle Patritas. Die Teffeln waren bald gelöft, Bart und Haupthaar verändert, ein dunkler Mantel umgeschlagen und die Rufe von aller Bekleidung befreit. So burchschritten bie Beiben bie Bange, erstiegen bie Stufen und traten durch die Thuren, zu denen Fauftus die Schlüffel befak, in den inneren Hofraum. Der Wind blies so heftig und talt, ein so eisiger Sprühregen fiel ber= nieder, daß ber machthabende Offizier und die Soldaten fich in das ihnen angewiesene Gewölbe zurudgezogen und ben Armen bes Schlafes übergeben hatten. Fauftus blieb regungslos hinter einem Mauervorsprung stehen, um ben Ausgang zu erwarten. Mit gebeugtem Oberkörper schlich Patrita unter ben Fensteröffnungen ber Bachtstube ungehört vorüber und gelangte zu ber inneren Pforte, beren rostige Riegel schon vorher mit Del getränkt waren. Auf ein verabredetes Zeichen wurden sie geräuschlos von ben Solbaten zurückgeschoben. Noch einige hundert Schritte burch den äußeren Sof: daffelbe Berfahren. Die Pforte knarrte in den Angeln, aber das Stöhnen des Windes überrauschte es - Patrita war außerhalb des Kerkers. Raum hinausgetreten, empfing ihn ein Mann, ber feiner geharrt und führte ihn durch viele enge und gewundene Strafen und Gaffen in ein haus, bas unbewohnt schien. In einem Hinterraume besselben wurde ihm die Rleidung eines Centurionen nebst Baffen übergeben, welche Patrifa schnell mit seiner Gefangenentracht vertauschte. Derselbe

Mann überreichte ihm verschiedene Papiere: es waren fingirte Develchen an Oberoffiziere bes Conftantius, Die er auf seinem Wege vorzeigen sollte, um überall frei passiren zu können und Weiterbeförberung zu erhalten. Aber einen Brief an Epolemos, einen der vorzüglichsten Feldherrn des Julian, mußte er auf's Meugerste verbergen. Alles bies geschah in Gile und ohne daß ein Wort gesprochen wurde. Auf dem Sofe fand er ein ftartes, wohlgefatteltes Rok. das er bestieg. Alsbald öffnete sein Führer das Thor bes Haufes und leitete ihn abermals burch ein Gewirr von Gaffen nach einem Rebenausgang ber Stadt, burch. matete mit ihm eine Fuhrt bes Tiber, brachte ihn auf Umwegen auf die große Heerstraße und nannte ihm die Hauptorte, nach benen er seinen Weg nehmen follte. Hierauf sprach er: "Jest geh' und erreiche bas Riel, bas man Dir wünscht. hier aber ift noch ein Schreiben, bas lies am nächsten Blate, wo Du raftest." Der Mann mar verschwunden.

Diefes ganze Befreiungswert hatte taum eine Stunde in Ansbruch genommen und der Wechsel der Scene war fo schnell vor Batrita vorübergegangen, bag biefer, als ber Mann im Dunkel ber Nacht verschwunden war, sich erst befinnen mußte, wie es eigentlich mit ihm stehe. Der fühle Nachtwind, der sein Antlitz umspielte, war ihm so ungewohnt, die freie Bewegung ber Glieder ihm fo ver= loren gegangen, daß er wie berauscht und seiner kaum mächtig mar. Aber schnell erfaßte sein Beift bas Drangende bes Momentes, er schüttelte ben Nebel von feiner Seele. richtete sich auf, zog ben Bügel an, trieb ben Jug in die Weiche des Pferdes und fort sprengte er in die Nacht binein. Sein an das Dunkel gewöhnte Auge gewahrte bie Dinge in ihren grauen Umriffen. Fort ging es burch Kelber. Thäler und Berge, an murmelnben Bachen vorüber und an tiefschattigen Balbern, beren Bipfel im Sturme

rauschten, mitten durch Dörfer und Flecken, beren Bewohner schliefen. Wie hoch hob sich seine Brust, wie athmete er so frei, so frei; wie kämpste er so selig bem Anprall des Windes entgegen und fühlte mit Wonne, daß er frei, frei fei! Der Wind legte fich; die Sterne traten funtelnd bervor am weiten himmelsbogen, ben die grauen Wolfen abziehend verließen, es wurde lichter um ihn. Da hob er die Rechte nach oben, sein Auge strahlte feurig empor und über seine Lippen brangen die Worte: "Ja, Du haft es gethan, göttlicher hirt, ber Du bie Sterne bes himmels herausführst, keiner bleibt aus, und Deine Kinder auf Erben leitest, keines gehet verloren! Ich mar gesunken in die Tiefen der Erde, die Riegel der Unterwelt waren vorgeschoben, meine Seele verschmachtete und sprach: mein Auge wird das Licht nicht wiedersehen — aber Deine Hand hat die ehernen Pforten zertrümmert und aus dem Abgrund mich emporgehoben und ich bin frei, frei!" . . .

Zwei Tage später entfernte sich auch Faustus, aber im Lichte des Tages, als wenn Nichts geschehen, aus dem Consulargesängniß und kehrte nicht wieder dahin zurück. Er holte sich von Iddo die bedeutende Summe ab, die sie ihm verheißen und bestieg nach Verlauf von zwei Wochen ein Schiff, das ihn nach Spanien führte. So groß der Schreck auch über die Entweichung des Gesangenen und seines Wärters dei den höchsten Beamten des Gefängnisses war und so leicht auch die Spuren von dem entwichenen Ausseher dis zu Iddo hätten ausgesunden werden können, so hielten es jene doch für das Gerathenste, die Sache mit Stillschweigen zu verdecken, um für ihre eigenen Personen keinen Sturm herauszubeschwören, wenn die Kunde dis zum Kaiser dringen sollte. Auch waren bereits die Angelegenheiten des Staates so schwierig geworden, daß man sich mit untergeordneten Vorsällen nicht

aufhielt. So kam es, daß von der Befreiung Patrikas gar nichts verlautbar ward und jede Berfolgung nach einigen unerheblichen Berfuchen unterblieb. Mirjam und Amnon erhielten die Kunde. Aber das Aufjauchzen ihrer Seele über die Nettung des Geliebten ging in die schweren Seufzer der Entsagung über, und die Thränen, die den Augen des verlassenen Weides entquollen, waren eben so süßer wie bitterer Art.

Die Bekehrungsversuche Joseph des Abtrunnigen hatten einen fehr geringen Erfolg. Es war ein großer Brrthum, burch Juden die Juden befehren zu wollen. Wenn die letteren vor dem chriftlichen Priefter als vor bem Bertreter einer Religionsmeinung, bor bem Trager einer Seelforge Achtung empfinden und fich zu beffen Bekehrungsversuchen zwar abwehrend, aber nicht feindlich verhalten; so schwindet dies Alles bei ihnen, wenn ein geborener Jude, der ben größten Theil seines Lebens ihr Genosse im Glauben gewesen, jett zu ihnen tritt, um ihnen die Religion ihrer Bater als Irrthum und Wahn auszugeben; fie wenden fich voll Berachtung und Widerwillen ab. Eine zwiefache Kluft behnte sich zwischen bem Chriftenthume und dem Judenthume. Bon der einen Seite follten des letteren Befenner Glaubenefäte annehmen, welche ben Lehren ihrer Religion gänzlich widersprachen und für deren Begründung fie feine Motive fanden, und von der anderen Seite bas Befet und die Sitte aufgeben, welche sie von ihren Bätern als heilige Borschrift ererbt und die ihnen als gleichbebeutend mit Gottesfurcht, Pflicht und Tugend erschienen. Alles dieses war bei ben beibnischen Bolkern nicht der Fall, welchen das Chriftenthum so viel Neues und Herrliches brachte, das aber die Juden als längst beseffenes Gut erkannten. Joseph stieß baber überall auf Widerstand und Unwillen, und ba er immer zudringlicher

und heftiger wurde, konnte er mancher unangenehmen Beshandlung nicht entgehen. Nur einige wenige verkommene Subjecte schaffte er für die großen Mittel, die ihm zu Gebote standen, herbei, und waren diese auch willige Werkzeuge zu glänzenden Schauspielen, die dem Volke geboten wurden, so konnten dadurch doch die Augen der höheren Seistlichkeit nicht mehr geblendet werden. Aber man irrte nicht minder, wenn man diesen Beispielen einen günstigen Einfluß auf die Juden zuschrieb. Im Gegentheil, der Uebertritt stellte sich diesen nur um so unwürdiger dar und in ihrem Herzen wuchs der Widerspruch und der Gegensat.

Desto mehr brang Joseph bei dem Bischof Liberius auf die Durchsetzung jener gehässigen Magnahmen, welche die Juden in ihrer Gesammtheit treffen sollten. Und hierin sand er völlige Uebereinstimmung bei dem Bischof, Derselbe wollte gern seinen Frieden mit dem Kaiser schließen, und der Kirche wenigstens den Schein wiederhergestellter Einheit verschaffen, zugleich aber der Welt einen Triumph der Kirche darbieten können, der deren sortschreitende Macht bewiese und ihm für seine Nachgiebigkeit Nachsicht verschaffe. Da nun Ioseph behauptete, daß dem Andrange dieser Editte ein beträchtlicher Theil der jüdischen Masse wicht widerstehen würde, so begann Liberius die nöthigen Schritte zu thun.

Auch war augenblicklich die politische Constellation günstig. Obwohl Julianus den Botschaften des Kaisers nicht gehorsamt, keine Truppen entlassen und den Purpur nicht abgelegt hatte: so schien doch seine Sache auch nicht vorwärts zu gehen. Unbeweglich stand er mit seinem Hauptquartier in Paris und hatte seine Truppen nicht einmal zusammengezogen. Es war, als ob er den Angriss erwarte und nur zur Abwehr geneigt sei. In Kom sah man die Dinge nie anders an, als wie sie in Kom selbst erschienen,

und Jeber, ber in ben Rauberfreis biefer Weltstadt, bie fich noch immer als ben Beerd aller politischen Macht und Herrschaft träumte, getreten, konnte sein Auge über Diesen Gesichtstreis nicht erheben. Man war aber in Rom an einen schnellen Fortgang und Berlauf gewöhnt; wer die Waffen gegen biesen Mittelbunkt ber Welt nicht vorwärts trug, erschien ihm schon überwunden. Man glaubte baber in Rom ben Julian ohnmächtig und in diesem Gefühle ben letten Schlag erwartend; ober man bachte ihn sich bem Constantius unbedingt ergeben, aber von seinen empörerischen Soldaten zu ber Rolle des Augustus gezwungen. Conftantius und seine Rathe waren baber entschlossen, das Schwert gegen Julian zu ergreifen, den Feldzug gegen ibn zu eröffnen und ibn zu unterbruden. Dazu wollten sie insonders die Christenheit aufrufen und deshalb auf die Blane des Klerus bereitwillig eingeben.

Nach vielen Verhandlungen war endlich einmal eine Formel zu Stande gebracht, welche die Spaltung zwischen den Lehrsägen der katholischen Kirche und der Arianer mit zweideutigen Worten verdeckte. Liberius und seine versammelten Freunde stimmten ihr zu, und wollten sie auf dem Concil zu Rimini, das in den nächsten Tagen eröffnet werden sollte, in Borschlag bringen und unterstüßen. Wan hofste dann nur auf eine geringe Opposition zu stoßen. Zuvor aber sollten die Dekrete gegen die Juden erlassen werden und zur Aussührung kommen.

Das römische Volk war auf das Forum zusammenberusen worden. Noch stand dieser weltgeschichtliche Plats in seiner alten Pracht und Herrlichkeit da. War er auch schon des Schmuckes zahlloser Bildsäulen beraubt, so erhoben sich doch noch ringsum die prächtigen und kolossalen Bauwerke, die Paläste und Tempel, die Triumphbögen und Monumente, an welche die Zerstörung ihre räuberische Hand noch nicht gelegt hatte. Noch schwebte ein Schatten ber alten republikanischen Formen über biefem Blate, wenn auch nur als eine leichte Staubwolke, welche bie verzehrende Sonne des faiferlichen Despotismus nicht au schwächen ober abzufühlen vermochte. Die kaiserlichen Defrete wurden dem versammelten Senate verlesen und bem versammelten Bolke bekannt gemacht, um die ftolze Flostel Senatus Populusque Romanus zu rechtfertigen. Auch beute strömte das Bolk von Rom auf dem Forum ausammen, schaarte sich Kopf bei Kopf um die morne Rednerbühne und füllte ben ungeheuren Raum bes Forums mit dichtgedrängten Massen an. Aber es war längst nicht mehr bas Bolf, bas in seine Comitien getheilt und mit seinen Tribunen voran in ernster männlicher Haltung seine bestimmten Blate einnahm, und aus beffen Mitte jeder Fremdling, jeder Niedriggeborene, jeder Freigelaffene verbannt war, fo daß nur der legitime römische Bürger hier erscheinen durfte. Gin unabsehbares Gefindel in den verschiedensten Trachten, von der verschiedensten Gefichtsbildung und Geftaltung, die Befe des Boltes, die aus allen Welttheilen zusammengefloffen schien und ben schmutigen Niederschlag aller Böller und Länder bilbete, brangte sich aus ben Canalen der in bas Forum ein= mundenden Strafen wie in ein ungeheures Baffin zusammen, und fluthete so lange durcheinander, bis es an Raum zur Bewegung gebrach.

Die Sonne stieg bereits zum Mittag herauf und brannte auf die Köpse der versammelten Menge, aus welcher Stimmen der Ungeduld hervorbrachen. Ein dumpfes Gerücht war durch die Stadt gegangen, daß es eine große, bis jetzt unbekannte Waßnahme gelte, welche aber nicht das gesammte Bolk, sondern einen Theil, einige sprachen schon von den Juden, treffen werde. Die zussammengeströmte Wenge wiegte sich daher in dem doppelt

erfreulichen Gefühle eigener Sicherheit und eines staunenss werthen Greignisses, das ihrer warte.

Endlich erschienen die Lictorenreihen der beiden Confuln, welche unter bem Ruse: "Es lebe ber Augustus Conftantius! Plat ben Confuln!" bie gaffenbe Menge auseinander trieben. Langfam und im Bewuftfein ihrer Burbe schritten bie beiben Consuln nach ben curulischen Siten zu beiden Seiten des Rednerstuhles und ließen sich auf sie nieder, von wo sie die harrende Menge überblickten. Bald barauf betraten die Lictoren bes Braetors die Grenze bes Forums und geleiteten biefen ju bem Roftrum. Hinter ihnen schlossen sich die Wogen des Bolkes wieber und brängten fich borwarts nach ber Rednerbuhne. Denn obschon der Praetor ein Mann von außerordentlicher Lunge sein mußte, oder sich durch einen solchen ersetzen ließ, so hatte boch bas Forum eine so ungeheure Ausbehnung, daß nur der vordere Menschenknäuel die Worte beutlich zu vernehmen hoffen durfte. Der Praetor trat nun vor und entfaltete ein langes Bergament. Gin all. gemeines "Still! ftill!" erfolgte und ftorte lange Beit bie Rube. Auf seine Anrede an die Cives romani ließ er teine Schmeichelmorte folgen, wie es ehemals zu geschehen pflegte, feine captatio benevolentiae, feine Bitte um Behor, keine Worte der Hoffnung, daß das weise und einfichtsvolle Bolf dem Beschluffe des Senats feine Zuftimmung geben werbe, sondern nur Blide der Berachtung über die versammelten Saufen schweifen. Bon ber Majestät und Weisheit bes Kaifers sprach er, von seinen Selbenthaten und seiner unbegrenzten Fürsorge für das Wohl des Bolles. Heute fügte er nun noch einen Wortschwall über bas Beil ber Seelen, über ben Glang und bie Macht ber Rirche über ben Sieg ber Wahrheit und bas Berberbnig ber hartnäckigen Reger hinzu. Die Langmuth sei erschöpft, Die Gebuld bis auf den letten Tropfen verbraucht, es gelte

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 

nun, jebe Schonung bei Seite zu segen und bie Gefahr ber Gläubigen nicht zu mehren. Doch eines klaug aus alten Reiten wieder: Rom wurde auf ben Gipfel ber Welt erhoben, ihm die Siegerkrone über die Menschheit bargereicht. Aber ebemals mar es die Macht und die Herrschaft ber Welt - jest bie Beiligfeit und Göttlichkeit feiner Stätten. Es wurde überfeben, daß, wie Rom ehemals bie Götter aller Länder in seinen Mauern versammelte, und sich so nur zum Biebestal bessen machte, was die Bolfer als göttlich verehrten: so auch jest ber neue Gott und fein Glaube aus einem entlegenen Wintel bes Oftens gekommen und sich Rom unterworfen hatte. Es that, als ob es bie von der Borsehung erforene Geburtestätte und ber allein geheiligte Blat ber neuen Religion wäre: boch wie dem auch sei, der Praetor ging nun auf seinen eigentlichen Gegenstand über. Allerdings hatte man damals noch nicht bie Stirn, die Juden für den Abschanm ber Menschheit zu erflaren, fie als gefährliche Feinde ber menschlichen Gefellschaft zu brandmarken, ihnen bie feindseliasten Absichten und verbrecherische Kunste zuzuschreiben. Theils war man hierauf noch nicht gekommen, theils scheute man boch noch die öffentliche Meinung und die allbekannte Bahrheit zu fehr, um ihr geradezu ins Geficht zu schlagen. Man mußte erft die Juden aus der ganzen Gefellschaft ausschließen, fie in eine Stellung und ju Beschäftigungen zwingen, welche sie dem Volke in miglichem Lichte seben ließen bann hatte man einen scheinbaren Anhalt, sie zu ver= urtheilen und zu verunglimpfen. Braetor be: Der anuate sich mit ber Behauptung, daß es nothwendig fei, zwischen den Gläubigen und Ungläubigen einen Unterschied zu machen, jenen die ihnen gebührenden Borzüge, Diesen die durch ihre Hartnäckigkeit verschuldeten Nachtheile zutommen zu lassen, und bie ersteren vor der gefährlichen Berührung mit den letteren zu bewahren. Aus der un-

erschöpflichen Quelle bes väterlichen Herzens seien baber bie folgenden taiferlichen Befehle gefloffen. Buerft murbe bas Decret bes Conftantin aus bem Jahre 321 bestätiat. burch welches den Juden das Recht, von den Curialpflichten frei zu sein, genommen worden, wodurch, da jene Pflichten nur als eine Strafe wohlhabender Burger, Die sich eines Verbrechens schuldig gemacht, angesehen wurden, bie Juden aus der Reihe der höheren Bürgerschaft herausgestoßen wurden. Ru zweit verbot man den Juden bei Strafe ber Confiscation aller Büter, Sclaven zu taufen und zu halten. Alsbann wurde die Berheirathung zwischen Juden und Christen mit der Todesstrafe bedroht Endlich wurden fie vom Rriegsbienfte ausgeschloffen, und alle, die jett unter ben Waffen ständen, follten "ohne Berudfichtigung alter Berbienfte" sofort entlaffen werben; ebenso wenig follten sie bas Recht zu advociren behalten, "wenn fie es auch nach bem Brarogativ ber Geburt und ber Glanz ber Familie erlangt hatten;" ja, jebe Ehrenstelle und Burbe, jede Verwaltung eines burgerlichen Amtes sollte ihnen versagt bleiben, und wer von ihnen bereits zu einer Ehrenftelle gekommen jei, follte unter ben Böbel gerechnet werden, wenn er auch die ehrenvolle Würbe verdient hätte."\*) Aber mit allem diesem war man noch nicht zufrieben. Der Praetor fügte hinzu, daß es der unveränderliche Wille des Raisers sei, daß die in Rom anfässigen Juden binnen zweier Monate das Weichbild der Stadt mit aller ihrer beweglichen Sabe verlassen und ihre unbeweglichen Güter veräußern follten.

Die Verlesung dieser Edicte machte auf die versammelte Menge bei Weitem den Eindruck nicht, den man vielleicht erwartet hatte. Hier und da erscholl wohl aus

<sup>\*)</sup> Wörtlich nach ben besfallsigen Novellen im Theodosianischen Cobex.



ben Haufen ber Ruf: "Es lebe ber Augustus! Es lebe Die heilige Kirche! Tob den Retern!" Aber biefer Schrei ber Fanatifer pflanzte sich nicht fort und verhallte baber bald wieder. Im großen Ganzen blieb die Masse theilnahmlos, weil sie weder Spiele noch Beute aus den faiferlichen Edicten für sich erfließen sah. Anderntheils waren noch Beiden genug da, die sich an die Weise und Gegenftanbe ber Berehrung ihrer Borfahren flammerten, und beren sich bas Gefühl bemächtigte, bag auch ihnen ein gleiches Schickfal bestimmt sei. Nicht minder gab es solche, beren Verhältnisse mit benen der Juden in enger Berbindung standen. Denn die Letteren gehörten bamals allen Rlaffen und Berufsarten an, und wenn eine Anzahl Reicher unter ihnen den Neid und die Miggunst in Fülle auf sich zog, so lebte die Mehrzahl der Juden doch mit ber Masse in Frieden, mit benselben Arbeiten beschäftigt und benselben Uebelftänden unterworfen. Allerdings hatten im letten Jahrhundert zuerst die Beiden gegen die Chirsten schwere Berfolgungen geubt; dann hatten bie Chriften gegen die Beiden dieselben Verfolgungen in nicht geringerem Mage aufgenommen - aber bies war boch immer nur von den Säuptern ausgegangen, und im Bolke hatte sich noch immer ber Geift ber Duldung, wie er im Alterthume gelebt, erhalten, und es konnte nicht aut begreifen. warum man fich wegen religiöser Meinungen unterbrucken und morden solle, am wenigsten aber die ungefährlichen Juden, Die überall neutral geblieben. Darum erhob fich ein lautes Gemurmel im Bolte, bas balb jum Gebraufe einer lebhaften Bolksmenge anschwoll. Der Braetor hatte geendet; er und die Consulen zogen mit ihren Lictoren ebenso von dannen wie sie gekommen, die Bolksmasse lichtete fich zu haufen, diefe zu Gruppen, und bald hatte das Forum sein gewöhnliches Aussehen wieder.

Nicht so war es in den Häusern der Juden. Die

Befturzung war allgemein, Entseten bemächtigte sich ber Gemüther, Rathlofigfeit aller Geister. Der Streich war neu und furchtbar zugleich. Schon jene strengen Musschließungsbetrete bebrohten bie Erifteng gahllofer Kamilien, immer aber doch am meisten die reicheren und wohlhabenberen, und man fonnte voraussetzen, daß, weil allzu ftreng. Bieles nicht ober boch nur wenig zur Ausführung kommen würde. Aber diese Verbannung aus Rom, biefe Entwurzelung aus einer Stätte, bie feit mehr als vier Jahrhunderten gahlreichen Anfiedlern zur dauernden heimat geworden. Wohin sollten sie ihr Haupt tragen? Woher die meisten die Mittel zur Auswanderung nehmen? Wie an fremden Orten ben Lebens= unterhalt wieder gewinnen ? Und dabei ein so kurzer Zeitraum von zwei Monden! . . . Man lief zusammen, man berathschlagte, man feste Buf- und Fasttage ein. Die Angesebenen erforschten bie Gefinnungen ber bochften Beamten und Burbentrager. Aber zu ihrem Schrecken erfuhren sie, daß der Wille des Raisers entschieden, sein Entichluß unabanderlich fei; daß dem ganzen Borgange Motive zu Grunde lagen, welche aus dem innersten Zufammentreffen der Berhältniffe, aus den gewichtigften politischen Zwecken hervorliefen. Man mußte auf die strengste Durchführung gefaßt sein. Alle Ginsprache, alles Sollicitiren, alle Anerbietungen wurden gurudigewiesen. Das Nächste war, daß jene Notabeln, welche die Zahlung von monatlichen Subsidien übernommen hatten, diese als ihnen nunmehr unmöglich einstellten. Hatten sie sich hiervon eine Wirkung versprochen, fo follten fie zu ihrem Entfeten enttäuscht werden. Sie faben sich von einer Seite verrathen, von welcher sie es am wenigsten ver-Meschullam hatte bem Kaiser angetragen, Weiterzahlung zu bewerkstelligen, wenn ihm ausnahmsweise das Verbleiben in Rom gestattet würde . . . Man

war begierig barauf eingegangen. Dieser Greis, ber bem Ende seiner Erbenlaufbahn icon so nabe ftand, hatteverblendet von Habgier, den Verrath nicht gescheut, aus bem allgemeinen Sturze feiner Glaubensbrüber einen unermeflichen Bortbeil zu ziehen - benn nun mußten bie einträglichsten Geschäfte ihm allein in bie Sanbe fallen. Mit eherner Stirn ertrug er alle die Bormurfe, alle die Beschimpfungen und Verwünschungen, die auf ihn gehäuft wurden; lachelnd wie immer zog er fich zurud und hielt die Dranger möglichst von sich ab; wurde es ihm zu arg fo fing er an zu broben, und man wußte, daß er bie Mittel und das Berg hatte, feine Drohungen auszuführen. Die angesehensten Rabbiner begaben sich zu ihm. um ihn zur Rurudnahme bes unseligen Bertrages mit bem Sofe zu bewegen: er hörte ihnen höflich zu, entschuldigte fich mit der Nothwendigfeit, und gab vor, dadurch ben Weg offen zu halten, auf welchem nach einiger Zeit die Berbannung zurückgenommen werden würde.

Die mehrmals wiederholte Erinnerung von Seiten ber Behörden ließ feinen Zweifel barüber, daß es bitterer Ernst fei. Die bemittelten und fraftigen Glieber ber Gemeinde faben fich rafch nach neuen Sigen in ben benach: barten Städten um. Die große Maffe aber wollte bie Gewalt abwarten, die man gegen sie anwenden würde. Sie verließ sich auf die Wucht ihrer Menge. wenigsten aber erfüllte sich auch hierbei die hoffnung ber So fehr sie die Ueberzeugung unter ben Klerifalen. Buben ausbreiteten, bag fie burch ben Uebertritt biesem Drucke entgeben, ja noch Belohnungen erhalten würden: es blieb bies boch ganglich wirkungslos, und nicht ein einziger namhafter Mann folgte ber Lockung. und Berzweiflung im Bergen, hatten jene nur bittern Hohn zur Antwort für ihre Bersucher.

Digitized by Google

Es war einige Monate vor diesen Vorgängen. einem prächtig ausgeschmückten Gemache bes kaiserlichen Balaftes am Ufer ber langfam fließenben Seine, in ber schon bamals aufblühenden Stadt Baris, beren Saufermenge bereits längst von ber Seineinsel über ben Rluß auf bessen beibe Sciten hinausgerückt war, lag auf einem mit ben feinsten Deden betleibeten Lager ein frantes, sterbendes Weib. Ihr Haupt war tief in die Kissen bineingefunten, ihr Rorper ausgestreckt, daß die feinen Bullen die Formen der schlanken Gestalt erkennen liegen, die garten und weißen Sande über der Dede bezeugten in ihrer völligen Abzehrung die Fortschritte ber Krankheit. Sie schlummerte, aber ber unruhige, rochelnbe Athem ihrer Bruft, die umschriebene Röthe auf ben bleichen Wangen und die falben, bebenden Lippen erwiesen, daß eine fieberhafte Erregung durch den Rörper zudte, und daß dieser gewölbte Bufen nur ein zerftörtes Organ umschloß. Reben bem Lager hatte sich auf einem Sessel eine männliche Geftalt niedergelaffen, Die mit den Zeichen der bochften Bürde bekleidet war. Wie der Mann ba faß, das Haupt in die Rechte gestütt, schmerzliche Trauer in den Zügen, fab man, bak er er nur flein an Gestalt, aber ebenmäßig gebaut, und durch den Beist wie die Brazie, die über ihn ausgebreitet waren, gewinnend und imponirend mar. Ebenso waren seine Büge unschön, markirt, und von einem mächtigen Barte fast verunziert; aber die hobe Denkerftirn, die großen leuchtenden Augen und der wohlgebildete Mund, um welchen tiefes Gefühl und Menschenfreundlich. feit spielten, machten einen wohlthuenben Gindruck auf den Beschauer. Er mochte wohl schon eine Zeit lang gesessen haben, als eine Bewegung ber Kranken ihm verrieth, daß sie aus dem Schlummer erwacht sei; er richtete das Haupt empor und feine Blicke begegneten ben Augen feiner Sattin, bie in einem unnatürlichen Feuer glanzten. Ueber ihr Antlit flog der Schein der Befriedigung, als fie ihren Gemahl gewahrte, und er zu ihr sprach: "Du haft mich berbescheiben lassen, theure Helena, und obschon ich gern alle Aufregung für Dich vermeiden möchte, weil fie Dir nur schädlich sein tann, so wollte ich boch Deinem Rufe gehorchen, und wenn Du mir versprichst, Dich so rubig wie möglich zu verhalten, bin ich bereit zu vernehmen, was Du mir zu fagen habeft."

"D mein theurer Julian," erwiderte die Rranke, "ich banke Dir; ich will, wie Du gesagt, so ruhig wie möglich Aber sieh, widerstreite es mir nicht, ich fühle, ich es gewiß, daß bas Ende meines Lebens nabe ift. Es können noch Stunden, vielleicht einige Tage vergeben, bis ich den letten Seufzer ausgehaucht, aber mehr ficher nicht. Und ich will nicht, daß Du noch länger an meinem Schmerzenslager weilest und Dir, ber Du so Bieles und Großes zu bebenken und zu beschicken haft, von meinem Leiden das Berg beschwert und der Geift erdrückt werde. Ich wünsche auch, daß Du das freundlichere Bilb von mir in Deiner Erinnerung bewahrest, das ich Dir jett noch biete; daß wenn Du in Zufunft an mich benteft, nicht bie bleichen, entstellenden Büge bes Todes vor Deine Seele treten. Darum, ba nach bem letten Anfall mir jett leichter ift und ich sprechen fann, will ich bie Stunde bes Abschiebes mit Dir feiern; ich will Dir Alles fagen, was mir auf

dem Herzen liegt. Wehre mir nicht, schüttle nicht das Haupt, sage nicht, der Arzt hat es verboten — der Arzt kann mir nicht helsen, die Stunde ist nahe, und ich will von Dir scheiden, nachdem zwischen uns Alles licht und wahr geworden."

Allerdings wehrte der Cäsar Julian, den jetzt sein Heer zum Augustus erhoben, das Beginnen seiner Gemahlin ab, schüttelte mit dem Haupte und wollte Einwendungen erheben; aber er sah ein, daß er ihrem Begehren nicht werde widerstehen können, ein Seufzer erhob sich aus seiner Brust, er ergriff die Hand seiner Gattin und sagte: "Sosprich, Helena, aber ruhig und langsam." Die Kranke suchte sich aufzurichten, wobei ihr Julian zu Hisse kannte sinige Polster ihr in den Kücken legte, auf die sie sich stützen konnte; auch reichte er ihr eine Schale mit einem erfrischenden Getränk, mit welchem sie ihre trocknen Lippen benetzte.

"Dein Julian," bob sie an, "laß mich vor Allem ben heißesten Dant meiner Seele Dir aussprechen für alle Die Liebe, die Du mir erwiesen, für alle die gartliche Sorgfalt, die Du um mich gehabt. Ich fühle es tief, wie unendlich ich Dir dafür verpflichtet bin, und um so mehr, als ich mit dem einzigen Schmerze scheibe, daß es die Ho= beit Deines Beiftes, Die Pflichttreue Deines Bergens, Dein garter und edler Sinn es waren, die Dich leiteten, und nicht — die Liebe . . . Es war die treue Hand meiner Schwester Gusebia, die meine Gefühle für Dich fannte, es war die gewaltthätige Sand bes Constantius, ber Dich an sich fesseln wollte, sie waren es, die mich zu Dir führten. Du nahmst mich als Deine Gattin an, und widmetest mir feit diesem Augenblick die gärtlichste Fürsorge, die treueste Ergebenheit. Ach, und ich liebte Dich so fehr; all' mein Sinnen und Trachten ging dahin, Deine Liebe für mich au gewinnen und Dir ein fuges Blud gu bereiten . . . "

"Aber, geliebte Helena," unterbrach fie Julian, "wie fannst Du so sprechen? — Dieses Glück, von bem Du rebest, Du hast es mir geschaffen, und niemals wird ein Beib im Stande fein, mir innigere und beiligere Gefühle einzuflößen, als Du es gethan!"

-Nein. mein Julian! Ich zweifle nicht an ber Wahrbeit Deiner Worte. Wer fo wie Du handelt, an beffen Aufrichtigkeit einen Zweifel zu begen, ware eine Lafterung. Aber bennoch war es nur Dein treuer, edler Sinn, ber mir entgegenkam, und wenn meine Liebe zu heißer Gluth anschwoll, fühlte ich wohl, daß die Deinige zwar rein und lauter leuchtete, aber nicht märmte . . . "

"Aber, Helena, bist Du nicht ungerecht? Ich gebe zu, daß mein Sinn von Rindheit an zu fehr auf bas Allgemeine, auf das Wesen der Dinge, das ich zu fassen und zu begreifen suchte, gerichtet war, das ich felbst bann nicht pon mir weisen kann, wenn ich mit ben Gegenständen ber Wirklichkeit und Politik beschäftigt bin, und biefe meine volle Aufmerkfamkeit verlangen. So kann es wohl getommen fein, theure Gattin, daß ich bisweilen etwas abwesend erschienen, wenn Du mir mit den Beweisen Deiner Liebe entgegenkamft; aber ich habe biefe immer zu würdigen verstanden und sie mit aller Bartlichkeit erwidert."

"Ja. bas hast Du. Doch schilt Deine thörichte Belena nicht, wenn sie ungenügsam war, wenn sie Dich ganz einnehmen, Dich allein besitzen wollte. Aber dies ist ja nun porüber, und ich muß aus dem Baradiese scheiden, durch beffen Pforte ich eben eingetreten bin, und in beffen innerftes Beiligthum einzudringen die größte Sehnsucht meines Lebens gewesen. Was ich nun noch von Dir verlangen möchte? D. daß Du mein Gedächtniß in den hellsten, ungetrübtesten Farben bewahrtest, daß mir der Bordergrund in Deinem Herzen erhalten bleibe, damit, wenn auch Dein Geift bereinst die Schwelle des Jenseits überschritten, meine Seele

Dir entgegenjauchzen und das Band wieder anknüpfen tönne, das der Tod jett mit seinem grausamen Schwerte durchsichneidet . . . "

"Helena, wie kannst Du hieran zweiseln? Deine liebsliche Erscheinung, welche unberührt von der Hand des Alters, in unsterblicher Schöne, vor meinem Geiste blühen wird, Deine reine Secle, Dein Herz voll edelster Gefühle, sie haben sich mir eingeprägt unverlöschlich, und ob mir das Geschick eine lange oder kurze Spanne Zeit auf dieser Erde gönnen wird, die Zeit wird machtlos an Deinem Wilbe vorübergehen, das auf dem Hintergrunde der bittern Ersahrungen, die mit jedem Schritte im Leben an den Menschen gemacht werden, nur immer leuchtender, nur immer reiner und heller hervortreten wird."

Die Kranke lächelte bei diesen Worten wie von einem hoben Glude, fie erfaßte beibe Sande des Auguftus und brudte fie an ihr Berg; er aber schlang ben Urm um ihre Schultern und legte ihr Haupt leicht an feine Bruft. fagen fie eine Beit lang schweigend, ein Beber in seine Befühle versunken. Da richtete sich Helena noch einmal auf und begann wieber: "Und boch, mein Julian, brudt mich noch Eines schwer. Ich gehe von dieser Erde, und laffe außer Dir noch ein Wesen gurud, um beffen Glud ich bange, das meinem Herzen so nabe steht . . . meine Schwefter Eusebia. Wenn ich geschieben bin, so ist bas lette Band gerriffen, das Dich an ben Raifer Conftantius Inupft: ber furchtbare Rampf wird anheben, und wie beffen Ausgang fein wird, Dein Sieg wird ber Untergang meiner Schwester sein! . . . Sage mir, Julian, was gebenkst Du au thun? Sage es mir offen und gang."

Julianus sah seiner Gattin mit festem Blide an, und antwortete nach einer Pause: "Du verpflichtest mich, die Wahrheit mitzutheilen, und dieser Deiner letzten Bitte kann ich nichts versagen. Ja, Helena, der Kampf beginnt, aber er ist unvermeidlich und lange vorbereitet. Gerade barum verschweige ich es Dir nicht, benn Du kennst die Berhältniffe au aut. Aber Du wirft mir zugesteben, ihn nicht hervorgerufen, und daß ich ihn nicht vermeiben fann. Ich könnte Dir fagen: siebe bie Bflicht legt ibn mir auf; die Menschheit, die Bolter des romischen Reiches rufen mich; es ist Zeit, daß das Joch der Tyrannei und Unterbrückung wieder etwas gelüftet werbe. Gin Hauch ber Freiheit, ein Luftzug der Erhebung will wieder und muß wieder über die Nationen fahren, wenn nicht Alles erlahmen, Alles zu Sclaventhum erschlaffen foll. Die Barbaren stehen an allen unsern Grenzen, sie rütteln an allen unfern Pforten, und wird jener fnechtische Beift, jene Entsittlichung noch länger genährt, welche ben Bölkern alles Mark verzehrt und alle Kraft entnervt haben, so werden bie Fluthen der wilden Sorden über uns hereinbrechen, Alles zerftören, Alles verwüften und eine troftlofe Racht über die Bewohner dieses Erdballs breiten! . . Fürmahr, Helena, das Auge Deines Geistes ist klar und offen genug, um bies zu erkennen und mich für keinen bunkelschauenden Träumer zu halten; Du haft lange genug an ben Grenzen der civilisirten Welt gelebt, um nicht meine Befürchtung zu theilen und sie als gerechtfertigt anzuseben. Ich fenne Deine Ueberzeugung und will fie nicht antaften. Du follft unverlett in Deinem Glauben hinüberschlummern. wie Du rein in Deinem Gewissen bist. Aber ich habe mich auf die Sohe gestellt, und da sehe ich die Dinge anders 3ch fpreche bem Chriftenthum feine Große und feine Bedeutung nicht ab. Es ift getommen, um dem entarteten Menschengeschlecht eine Wiedergeburt zu bereiten, und die entsittlichten Göhne einer großen Bergangenheit mit einem neuen Leben zu erfüllen. Aber es hat nicht gehalten, mas es verheißen. Sei es, dag der Stamm bes Baumes ichon zu durre gewesen, sei es, daß die neue Religion zu schnell

fich ber Früchte an bem alten Stamme bemächtigen wollte und barüber vernachläffigt hat, langfam neue Schöflinge aus gesunder Wurzel zu treiben: bas Chriftenthum wollte die Herrschaft ber Welt, und hat barum die Herrschaft des Geiftes hintenangesett; und weil es jene wollte, hat es biefen fnechten, ihm die Freiheit absprechen, ihm die Selbständigkeit rauben, ihm einen engen Bfab anweisen muffen, aus dem es ihn nicht herauskommen laffen barf. Wahrlich, Helena, ich bin fein Anbeter von Stein und Solg; aber jenes Beibenthum, wie es jest genannt wird, lagt mir ben Geift frei läft mich die Gottheit in dem Wefen der Dinge, in den Erscheinungen bes Weltalls, in ber Matur ber Geschöpfe erkennen und anbeten, und barum ift es mein Glaube. Und was will ich? Das Chriftenthum, wie es jest ift, wie es von feinen Brieftern und den Machthabern gehandhabt wird, trägt Schwert und Brandfadel in der Rechten, eherne Retten in der Linken. Dies foll es nicht länger, dies will ich ihm nehmen. Ich werde es niemals verfolgen, das schwöre ich Dir in diefer Stunde; es foll frei sein, aber auch frei lassen; ich will den Anhängern ber alten Religionen die Erlaubniß geben, sich wieder aus bem Staube zu erheben, und aus ihrem Innern an ichaffen, wozu fie noch die Kraft befiten. Wohlan, seben wir, wer siegt: Der Römer oder ber Galifaer! Unter meiner Herrschaft foll Jeder frei bekennen, mas sein Geist bekennt!"

Julianus hatte biese Worte in griechischer Sprache, die ihm mit hinreißender Beredtsamkeit von den Lippen floß, voll Begeisterung gesprochen, und einen tiesen Eindruck auf seine Gattin hervorgebracht, deren Auge an seinem Munde hing. Nach einigem Schweigen wandte er sich zu ihr: "Helena, hast Du mir Etwas zu erwidern?" . . .

"Nein," sprach sie mit fester Stimme, "ich habe Nichts zu erwidern."

"So könnte ich fagen, Helena, und habe es gefagt,

weil Du meine Gedanken gang tennen jollteft. Aber mabrlich. ich brauche diese höhern Grunde zu meiner Bertheidigung nicht anzuführen. Sat mir Constantius eine andere Wahl gelassen? Muß ich nicht tämpfen oder schweigend untergeben? Als er mich hierhersandte, tam ich mit dem festen Borfat, ihm meinerseits niemals eine Beranlassung zu Berbacht und Unwillen zu geben, mich genau nach feinen Instruftionen zu richten, und dieje maren beschränfend aenua, benn er fcbrieb mir alles bis auf meine Wohnung und Kleidung vor. Ich habe diesen Borfat getreulich ausge= Daß ich alsbald gewahrte, wie die gallischen Bölfer Die ihnen auferlegte Steuerlaft nicht mehr zu tragen vermöchten und ich fie ihnen daber erleichterte, bag mir barans die Liebe des Bolfes erwuchs, daß ich in vielen Schlachten die Feinde des Reiches befiegte, beffen Grenzen befreite und besestete, wie konnte ich dies ändern, und erntete nicht der Raiser selbst davon die Bortheile und den Ruhm? nun erwachte ber buftere Geift biefes Mannes, und traute mir die Unthaten zu, deren er felbst sich schuldig gemacht. Er beschloß, mich zu verberben, wollte mich wehrlos machen und dadurch in feine Sande bekommen. Er befahl mir, meine meisten und besten Truppen ihm zuzusenden, und fummerte fich wenig barum, daß dadurch Gallien feiner Bertheidiger entblöft und ben Ginfällen ber Barbaren preis. gegeben würde, noch weniger, daß diese Truppen durch ihre Capitulation nicht verpflichtet waren, außer Landes gu bienen. Aber ich war entschlossen, ihm selbst hierin zu gehorchen, was auch daraus kommen moge. Doch Du haft es gesehen, die Truppen verweigerten den Gehorsam und riefen mich wider meinen Willen jum Auguftus aus. Dies war mein Todesurtheil in den Augen des Constantius, und ich mußte daber auf das Berlangen der Soldaten ein= Noch jett habe ich Alles gethan, um Constantius au beschwichtigen; ich habe ihm als Casar geschrieben, und

meinen Gehorsam zugesichert. Und was thut er? Er zieht seine Heere zusammen, um sich auf mich zu stürzen; er hat Briefe an die deutschen Stämme geschrieben, um sie auszuhehen, in Gallien einzufallen und ihnen große Bersprechungen gemacht; er will ihnen Gallien preisgeben, um mich zu erdrücken — solche Briefe sind in meinen Händen."

Die Kranke seufzte tief auf, Trauer verbreitete sich über ihr Angesicht, und zögernd sprach sie: "D Julianus, das wird ein schwerer Kampf werden, und mein Herz zittert für Dich. Und doch, laß es mich sagen, hat nicht Constantius, von meiner Schwester angetrieben, Dich aus Deiner Dunkelheit hervorgezogen und Dich zum Casar gemacht? Müßte nicht die Dankbarkeit . . ."

"Fabre nicht fort, Belena," unterbrach fie Julian. "Dankbarkeit? . . . D Helena, Du tennst meine Bergangenheit nicht: ich habe sie Dir nie enthüllt. benn ich wollte Dein arglofes, findliches Gemuth nicht burch ben Gifthauch Dieser Welt verbittern. Die Blume, Die an meinem Bergen blühte, follte von dem fengenden Strahl Diefes vergifteten Lebens nicht getroffen werden! . . . Dankbarkeit - ich gegen Conftantius! . . . Biffe, daß es weniger ber Berbacht, ben Constantius gegen meinen Chrgeiz und meine Herrschsucht begte, war und ist, der ihn antrieb, mich zu stürzen — es war der Gedanke der Rache, den seine kleinliche Seele in mir lebendig glauben mußte; es waren die Beifter meines gemorbeten Baters, meiner erdolchten Bruber, Die nächtlich um sein Lager schleichen, und ihm die Blutflecken zeigen, die an seinen Sanden fleben; ber Beift meiner gemordeten Jugend, der ihm ftundlich den Weberuf: Rache! in sein Dhr schreien mußte. Rein, theure Helena, Du sollst nicht von hinnen scheiben, ohne daß jeder Makel an mir vor Deinen Augen ausgelöscht sei. Du follst einen Blid in meine Jugend werfen.

"Bis zum Tobe bes großen Constantin wurde ich zu Conftantinopel erzogen. Raum aber hatte biefer mächtige Herrscher seine Augen geschlossen, ich gablte bamals fechs und mein Bruder Gallus fieben Jahre, als Conftantius aus Besoranik die Berrichaft mit benen theilen zu muffen. welche dieselben Anrechte barauf hatten, alle Glieber meines Hauses töbten ließ, nur Gallus und ich blieben übrig. Der erstere wurde verschont, weil er damals hoffnungslos an einem Fieber barnieberlag, mich aber entführte Marcus, ber Bischof von Arethusa, und verbara mich in einer Kirche. bis unaufhörliches Bitten ben Raifer bewog, auch mich leben Er gab mir fogar mein mutterliches Bermögen zurück, das allerdings unbeträchlich war, aber ein unschätzbares Gut enthielt, von welchem Constantius feine Ahnung Es war ein Stlave meiner Mutter. Marbonius, der uns mit unerschütterlicher Treue ergeben war. erleuchteter Geift, ein umfangreiches Wiffen zierte fein ebles Gemüth, und mit unbegrenzter Sorgfalt lag er meiner Erziehung ob, unterrichtete mich, entfaltete meinen Beift, übte mein Denken und gab mir die Richtung auf alles Schöne und Edle. Ach es waren vier schöne Jahre, Die schönsten meines Lebens, die ich mit ihm auf meinem Landgut in Bithonien verbrachte, und wo noch heute ein Beinberg, den ich mit eigenen Sänden bepflanzt, von des Rnaben Luft und Ernst zeuget. Dann tam eine ernstere Reit, ich wurde dem Bischof Eusebius von Nitomedien übergeben, ber mich in den Lehren und Formen der christlichen Kirche unterrichtete, in feiner Gutmuthigkeit mir aber noch Raum ließ, ber Wiffenschaft und ben schönen Runften obzuliegen. Aber die forglose Zeit der Kindheit jollte balb auf immer porüber sein. Meinen Bruder Gallus hatte man einem Candgut in Jonien eingesperrt gehalten. Bett. als ich fünfzehn Sahre zählte, wurden wir beibe nach einer tleinen Festung Macella im öbesten Theile bes wilben Cappadocien gebracht, wo wir feche Jahre als Gefangene gehalten murben. Niemand als unfre Stlaven und Lehrmeister durften uns sehen und sprechen. Unfre gange Zeit, felbst in den Nächten, wurde auf Gebet, Lesen heiliger Schriften, Besuch ber Rirchen und ber Grabmaler ber Märthrer verwendet, ja wir mußten öffentlich die Memter ber Kirchendiener verseben. Diese Behandlungsweise machte auf uns beibe Junglinge einen entgegengesetzen Gindrud. Gallus gab fich biefen firchlichen Uebungen ganz und gar bin, lag ihnen mit einem Gifer ob, ber nur allgu oft bie Absicht verrieth, bemerkt zu werden, und redete nicht anders als in der Sprache, welche die Christen die Sprache ber Gottseligkeit zu nennen pflegen. Db es ihm Ernft gewesen und aus der Tiefe einer vollen Ueberzeugung gekommen, ich will es nicht beurtheilen, aber fein Berg mar lieblos und verschloffen, und seine Handlungsweise hinterlistig und hart. Ich fühlte mich unfäglich unglücklich, abgeftoßen von bem, was ich treiben mußte, und gurudgehalten von Allem, was ich liebte. Nach und nach richtete ich mich wieber auf, und warf mich um fo begieriger in den nächtlichen Stunden der Ginsamkeit in ber engen, schmucklosen Belle, bie ich bewohnte, auf die Studien, in welche mich mein geliebter Marbonius, ben man in die Verbannung gesandt, eingeführt hatte. D, meine Belena, auch ich hatte eine Beit, wo ich für ber Glauben, ben man mir eingepflangt, schwärmte, und meine entflammte Phantasie nichts als Engel und Beifter fah, und ich Rachts auf ben Rirchhöfen umherschlich, Gebete zu murmeln, und mit ber überirdischen Welt und ihren Bewohnern geheimnifvolle Berbindungen Aber da man die Sehne zu straff anzog. anzuknüpfen. rif fie, die Bernunft machte ihre gefesselten Arme frei, und Alles verschwand wie dunfles Schattenwerk vor ihrem Lichte! . . . Das Benehmen meines Brubers Gallus trug seine Früchte. Als er einundzwanzig Jahre geworden. wurde er von Conftantius jum hofe berufen, jum Cafar erhoben und als Statthalter nach dem Orient geschickt. Du tennst seine turze Laufbahn: Constantius schöpfte Berbacht gegen ihn und ließ ihn hinrichten. Ich hatte ihn nie wiedergesehen. Ich aber verblieb noch eine Reit lang in Macella, bis die Bitten ber Raiserin, Deiner Schwester, auch mich von dort erlöften. Ich fam nach Conftantinovel und man ließ mich bort einige Zeit nach meinem Gefallen leben, obschon man mir Lehrmeister aufzwang, die zu mittelmäßig und zu verfehrten Sinnes waren, als daß ich fie nicht verachten mußte. Frühzeitig hatte mir Mardonius Lehren ber Klugheit eingeflößt, und ich machte baber angftlich darüber, daß man mir auch nicht die geringfte Chrenbezeugung erwies und mich Jebermann nur wie einen Jüngling gewöhnlichen Standes behandle. Dennoch schöpfte Constantius Verdacht gegen mich, und glaubte, daß die Bewohner ber Stadt Buneigung für mich faffen Sein Befehl verbannte mich wieder nach Nitomedien und unterwarf mich ber schnödesten Behandlung. Man schor mir ben Ropf, fleidete mich in bas Gewand eines Monchs, und zwang mich, unaufhörlichen Bet- und Buffühungen beizuwohnen. Der einzige Lichtblick in meinem damaligen Leben war meine Bekanntschaft mit einem der größten Beifter unferer Reit, bem Beltweisen Maximus, der in Nikomedien lebte, und mich nächtlicher Weile dann und wann besuchte, um mich in meinem Glend aufzurichten und meinem Beifte neue Nahrung zu bereiten.

"Dieselben Ankläger, welche später den Untergang meines Bruders Gallus herbeiführten und an deren Spize der Kämmerer Eusebius stand, richteten ihre Angriffe auch auf mich. Unerwartet trasen Abgeordnete des Kaisers in Nikomedien ein, schlugen mich in Fesseln, rafften alle meine Papiere zusammen und führten mich über das Meer nach Italien. Es war das erste Mal, daß ich diesen durch die

Geschichte geheiligten Boben betrat, und wie geschah bies! Ich wurde nach Mailand gebracht und sechs Monate eingeferfert gehalten, feche lange Monate, während beren ich jeden Tag meinen Tod erwarten konnte. Ja. nur Deiner Schwester, Helena, nur ihren Borftellungen, gestütt auf die Unschuld, die aus meinen Papieren hervorging, da sich keine einzige Reile vorfand, welche auf boswillige Absichten gegen ben Raifer gebeutet werden konnte, nur ihren unermüdlichen Bitten verdanke ich mein Leben. Sie wußte zwei Mal den Raifer zu bereden, mich zu sehen, und indem sie beimlich mich hierauf vorbereitete, war ich im Stande, durch ein einfaches, ebenso jeder Anklage wie jeder Kriecherei fremdes Benehmen das Vertrauen des Constantius zu gewinnen, ber mich für einen gutmüthigen Charafter und beschränkten Geist zu halten schien. Die Raiserin wirfte mir Die Erlaubniß aus, eine Zeit lang in Athen zu verweilen. Bald aber wurde ich nach Mailand zurückerufen, und der Raiser befahl mir. das Mönchsgewand abzulegen und bei Hofe zu erscheinen. Damals mar es, Helena, wo wir uns aum ersten Male saben, und ein guter Gott mir Deine Liebe verschaffte. Allen Ränken ber Söflinge zuwiber, trug die Raiserin den Sieg davon, und gegen meine eigenen Borftellungen erhob mich Conftantius zum Cafar und gab mir Deine Sand. Go gludlich mich bie lettere machte, fo febr erfüllte jene Burbe mich mit schweren Beforgniffen: benn ich sah schon damals ein, wohin der unabwendbare Bang ber Ereigniffe mich führen mußte. Dies. geliebte Helena, war meine Jugend. Ich habe Dir ihre Schredniffe, ihre Entbehrungen und Demüthigungen nur mit schwachen Worten geschildert: sie war eine lange Nacht, deren dunklen Bolfenschleier nur bier und ba ein Stern bes Beistes mit feinem Lichtstrahl durchbrach, und nur dieser allein vermochte meine Seele por bem Untergang zu retten. Sprich, habe ich Dantbarkeit gegen Conftantius zu hegen?"

Die Kranke hatte längst ihr mübes Haupt wieder an die Schulter des Gatten gelehnt und mit ihren Händen seinen Arm umfaßt, wie um sich aufrecht zu erhalten. Thränen waren ihren Augen entflossen, und mit zitternden Lippen sprach sie: "D Du Liebling meines Herzens, was hast Du gelitten! . . . Aber meine Schwester?"

"Wie anders," suhr Julian sort, "kannst Du benken, als daß all mein Streben dahin gehen wird, sie sicher zu stellen, so weit ich es nur vermag, und von ihrem edlen Haupte jeden schweren Schlag sern zu halten, so weit es in meinen Mitteln liegen wird! Ich gelobe es Dir nicht in dieser Stunde, denn ich weiß, Du vertrauest mir. Ein gutes Geschick wird mich leiten: laß uns das Beste hossen.

Nun aber ist es genug. Unsere Seelen haben ihr Geheimstes mit einander ausgetauscht, und also mögen sie sich von Dir sern bleibe. Ruhe jetzt, und sowie die dringendsten Geschäfte abgethan sind, erscheine ich wieder bei Dir."

Er löste sanft die Hände seines Weibes von seinem Arm und legte ihr Haupt auf die Kissen zurück. Helena ließ es geschehen, denn sie war völlig ermattet, und sie schloß die Augen wie zu einer Ohnmacht. Julian verließ ihr Lager und rief ihren Frauen.

Helena hatte Recht behalten. Er sah sie lebend nicht wieder. Gegen Abend erwachte sie aus einem unruhigen Schlummer. Ein abermaliger Blutstrom entquoll ihrem Munde, aber bald stockte dieser, benn das Leben war plößlich aus dem schönen Körper des jungen Weides entsklohen.

Ihr Leichnam wurde einbalsamirt und nach Rom zur Beisehung gesandt.

## XII.

Kaum hatte die Sonne ihre ersten Strahlen über die Ebene geworfen, welche Patrika gerade durchritt, als er vom Pferde stieg, es einige Schritte in einen nahen Wald führte, und auf einer lichten Stelle den Brief herausholte, den ihm Iddo noch besonders hatte übergeben lassen. Er riß ihn auf und las:

"Patrika, ich begrüße Dich in der Freiheit. Sei ein Held, wie Du es gewesen. Ich muß zu meinem Schmerze der Herold großen Leides für Dich sein. Es wird Dein Herz zerreißen — aber Du mußt es überwinden. Du mußt ein Held sein um unsertwillen."

Und da lag die Unglücksrolle in seiner Hand, und sein Auge sah die unseligen Worte, die ihm den Tod der treuen Pilgerin verkündeten, den Tod, den sie für ihn erslitt, als sie ihre letzten Kräfte aufried, um zu ihm zu eilen. Er hatte dies so oft gedacht, glaubte es so oft zu ahnen, seine Wirjam erschien ihm schon längst als der Geist einer Abgeschiedenen, der ihm noch immer Worte der Liebe und des Trostes in die verzweiselnde Seele flüsterte — und doch! diese Gewißheit, wie zersleischte sie sein Herz, wie erfüllte sie ihn mit unendlicher Traurigkeit! . . . Er war auf den Boden gesunken, seine Faust hatte den nahen Stamm einer jungen Ulme erfaßt, und sein Haupt lehnte an einen Strauch, dessen Dorn ihn verwundete, er fühlte es nicht. So brütete er Stunden hin, ohne sesen

banken, ja ohne eigentliches Bewußtsein, bis fich feinc Lebensgeister allmählich wieber sammelten, und plöglich ber Sufichlag eines Rosses auf der Beerstraße ibn aus seinem dumpfen Trübsinn wedte. Er iprang auf, ber Gedante bie Gegenwart und ihre Forberungen überkam ihn. "Fliebe, fliebe, vielleicht entfliehst Du Deinem Rummer! hinein in ben Strom bes Lebens, fampfe mit feinen tobenden Wellen, bis fie Dich hinunterziehen in die dunkle Tiefe, ober Dich schleubern an ben steinigen Strand!" So rief es in ihm, und ichnell holte er fein Rog berbei, gelangte wieder auf die Strafe, ichwang sich in ben Sattel, und galoppirte fort. Ach! jenes Siegesgefühl wieber erlangter Freiheit war aus seiner Seele geschwunden; nur ber Sturm bes Schmerzes, bes Haberns mit bem Geschick, bes Unwillens über die Launen bes Lebens. das uns Großes verleiht, um ihm im nächsten Augenblick seinen Werth zu nehmen, trieb ibn von bannen und erfüllte ibn zulett mit Trop. Doch nein — ein Gedanke an das verlorene Beib, und seine Stimmung löste sich wieder in Wehmuth auf, und er gebachte nur bes einen Rieles: burch ben Sieg über Rom jum Grabe feiner Gattin zu gelangen.

So durchzog er die üppigen Fluren Italiens, die, damals noch nicht vom Fuße der Berwäftung zertreten, sondern ron fleißigen Völkern bewohnt, einem einzigen Garten glichen. Die größeren Städte vermied er, und in den kleineren verschafften ihm sein Offiziergewand und die salschen Depeschen, die er vorzeigte, Alles, wessen er zu einer raschen Förderung bedurste. Dabei ließ er es sich jedoch angelegen sein, über den Stand der Dinge, namentslich über die vorhandenen Ariegsmittel und die Vorbereitungen, die getrossen wurden, Erkundigungen einzuziehen und Nachsrichten zu sammeln. Endlich erreichte er den Fuß des hohen Gebirges, das Italien von Germanien und Gallien scheidet. Aber er vermied die damals gewöhnliche Straße

durch das westliche Helvetien nach dem Lemaner See, weil hier Peerhausen standen, welche Constantius zugethan sein sollten. Er verschaffte sich vielmehr Führer, die ihn über das weniger gangdare Gebirg im Osten leiteten. Es war eine schwierige und gefährliche Fahrt. Ueber hobe, sast ungangdare Berge und Felsen lief der schmale Steg, immer höher, dis in die Region des ewigen Schnees; steile Klippen waren hinauf und herab zu klimmen, schwindelnde Stege über donnernde Wasserstürze zu überschreiten; dicht an Abgründen vorüber sührte der enge Pfad, wo selbst das Saumroß kaum einen Halt für seinen Huf sand; dabei war der Frost der Eisselder und der Mangel an Nahrung zu ertragen. Aber Patrika überwand Alles, und sein Gemüth stärkte sich an den Schrecknissen der Natur und an den Mühzlalen und Gefahren des Weges.

Endlich gelangte er nach ber kleinen Stadt Curia (Chur), und verfolgte von hier aus das breite Rheinthal. Hier erhielt er die überraschende Runde, daß er bald auf Truppen des Julianus ftogen wurde. Während nämlich Constantius, verleitet durch die scheinbare Unbeweglichkeit Julians und verblendet durch die Borfpiegelungen falfcher Freunde, sich in der Ueberzeugung wiegte, daß der neue Bewerber um die Würde des Augustus Nichts gegen ihn zu unternehmen wage und zufrieden mit der Herrschaft in Gallien seinen Angriff abwarte: hatte Julian mit außer= ordentlicher Umsicht und unermüdlichem Eifer alle Borbereitungen getroffen, um den Kampf zu beginnen, wo möglich aber bie Barteigänger bes Raifers zu überraschen. Conftantius batte Rom und Italien verlassen und war nach Griechenland und Pannonien geeilt, um die Beerhaufen zu vereinigen, die gegen die Berfer geführt werden follten, um mit ihnen nach Gallien zu ziehen. Julian, der von Allem genau unterrichtet worden, beschloß daber, nach Italien zu gehen und Rom zu überrumpeln. Seine tampfgewohnten Legionen hatte er in Eilmärschen, aber geräuschslos bis zum Brigantiner See (Bodensee) vorrücken lassen; dann eilte er ihnen nach und nahm sein Hauptquartier augenblicklich in Constanz, während die Cohorten bereits um den ganzen See herum bis nach Brigantium (Bregenz) sich ausdehnten.

Batrika legte klopfenden Herzens den Weg durch das Rheinthal gurud. Er hatte fich ber militärischen Betleibung wieder entledigt und nur die prächtigen Waffen an sich behalten, mit benen er ausgerustet worden. Die himmelansteigenden Berge, die in ununterbrochener Rette von beiden Seiten das ftromburchfloffene Thal umichloffen, und von benen viele ihre grauen Stirnen mit jungfraulichem Schnee befränzt hatten, die lachenden Fluren bes Thales selbst mit ihren wohlbestellten Felbern, das duntle Grun ber Forfte, welche die Seiten ber Soben anftiegen, die zerstreuten Menschenwohnungen, die sich hier und da ju Dörfern und Flecken zusammengethan, Die rauschenben Beraftröme, die wild aus den Seitenthälern herausstürzten, um sich mit den weifigrunen Bellen bes Rheines zu vermablen, alle diese Berrlichkeiten, die nach den Schredniffen ber Hochalpen, welche er soeben überwunden, so mohl= thuend wirken mußten, mogen wohl fein Auge unbewußt ergötzt haben; aber seine Gedankenwelt war zu sehr erfüllt von dem, was vor ihm lag, als daß fie bei jenen hatte lange verweilen konnen. Roch hatte er die Stelle nicht erreicht, wo ber Rhein sich in ben See ergießt, um erst nach einem Laufe von vielen Stunden aus demfelben wieber herauszutreten, als ihm eine Schaar berittener Soldaten entgegenkam, ihn anhielt und ihn befragte: wer er fei, wohin er wolle, woher er tomme? Batrita zeigte bas Schreiben an den Unterfelbherrn Eupolemos vor, und verlangte, zu diefem geführt zu werben. Glücklicherweise befehligte dieser die ganze Vorhut des Heeres und

befand sich in Brigantium. Bon zwei Solbaten bewacht, wurde Patrita babin geführt, und bei bem Quartier bes Generals angelangt, fandte er bas Schreiben zu ihm Rach furzer Zeit wurde er gerufen, binein. stand vor bem tapfern Rrieger. Brufend sah ihn biefer an, und auch Batrifa konnte nicht lange Zweifel darüber begen, wen er vor sich habe. Es war berjelbe Eupolemos. mit welchem er in seiner Ingend zu Rom eine freundliche Befanntichaft gemacht, und mit bem er zugleich die ritterlichen Runfte der Waffenführung und des Roffebandigens erlernt hatte. Er brauchte nicht lange zu harren, benn Eupolemos strectte ibm bie Sand entgegen und hieß ihn in warmster Beise willfommen. Das Gemuth Butritas erheiterte sich, benn er bäuchte sich seiner schwersten Sorge entledigt, da er einen so trefflichen Fürsprecher gefunden.

Bald sagen sie in trauliches Gespräch versunken sich gegenüber, und die Bilder ber vergangenen Zeit rollten sich vor ihrer Erinnerung auf. Sie gedachten ber Tage, in welchen fie zu Rom in gemeinschaftlichem Streben wetteiferten, und bie von Strapagen, Sorgen und Rummerniffen ichon etwas gealterten Gesichter murben von beiterem Lächeln überzogen, da sich manche komische Scene aus jener Reit vor ihnen erneuerte. Aber unwillfürlich verdüsterte sich das Antlit des Eupolemos, als der Name Meschullams genannt wurde. "Das ift ein bofer Name," rief er, "und ich rathe Dir wohlmeinend, in Gegenwart bes Augustus ihn nicht zu nennen. Meschullam hat uns bem Constantius verfauft, und biesem bie Mittel geliefert, ben Rrieg auf lange Beit zu führen. Biel von bem Blute, bas vergoffen, von dem Menschengut, bas zerftört werden wird. hat er darum auf seinem Gewissen, und wenn er in die Bande ber Unfrigen fällt, hat er eines schlimmen Schichfals zu gewärtigen! - Du aber Batrifa," schloß er seine Rebe, "bist bei dem Raiser hoch angeschrieben. Wie Du siehst, sind wir von Deinem Lebensgang wohl unterrichtet, und bie Tapferkeit und die Umsicht, die Du in der Bertheidigung Galiläas bewiesen, haben Dir selbst bei dem Kaiser eine günstige Meinung bewirkt. Da ich eben den Tagesbericht an denselben zu schicken habe, so werde ich in ihm Deine Ankunft erwähnen und um eine Audienz für Dich bitten. Ich werde Dir jetzt ein Quartier anweisen lassen; dahin begieb Dich und pslege der Ruhe, deren Du nach einer so mühseligen Reise bedürsen wirst."

Es war am Morgen bes zweitfolgenden Tages, als Batrita nach dem Gebot des Raifers fich auf ben Weg nach Constanz machte. Eupolemos begleitete ibn, da er zu einem Rriegsrath berufen worden. Bon einer Schaar Reiter beschütt, ritten sie langs bes ganzen halbmonbförmigen Ufers bes Sces. Die gefräuselten blauen Wellen besselben schlugen im regelniäßigen Wechsel rauschend an bas Ufer und benetzten zuweilen felbft bie Bufe ber Roffe. über erhob sich terraffenartig ein grunes Belanbe, von Baufern überfat, über welches fich ein grauer Bebirgeftoch thürmte, auf deffen bochften Spiken ewiger Schnee rubte. Die Strahlen ber aufgehenden Sonne übergoffen ben See und bie Almen und bie grauen Felfen mit Goldglang und. prallten in filbernem Lichte von ben Schneefirsten gurud. Darüber war ein tiefblauer Himmel gespannt. In der Seele Batritas tauchte bas Bild eines anderen blauen Sees mit grunen Garten und grauen Felfen auf, und stellte sich neben das farbenreiche Gemälde, bas vor seinen Augen sich ausbreitete. Und langsam trat aus ben Myrthen- und Oleandergebuschen eine weibliche Gestalt in weißen Gewändern zu ihm beran, und richtete die trubernsten und boch so liebefüßen Augen auf ihn, und ber leise flüsternde Mund trug ben schmeichelnden Laut in sein Dhr: "D, mein Batrika!" . . . Das Haupt Batrikas mar längst ihm auf die Bruft gesunken, und fein Blid war nach

innen gekehrt; aber sein Auge sah die Gestalt und sein Ohr vernahm die Laute. Nicht so? Die Wellen des heiligen Sees von Tiberias plätschern noch und schimmern im Sonnenstrahl und der Wind flüstert durch die Palmzweige — aber die liebliche Gestalt mit den großen Augen und der süßen Stimme, wohin ist sie geschwunden? . . . In diesem Augenblicke erscholl die rauhe Stimme eines Kriegers, der Eupolemos eine Meldung brachte — der perlende Thautropsen im Auge Patritas verschwand, er richtete sich hoch im Sattel auf und wußte wieder, daß er am User des brigantinischen Sees sei.

Julianus stand vor einer Gruppe von Offizieren im großen Saale der Burg von Constanz, als Patrika hereinsgeführt ward. Er wandte sich zu diesem und blickte ihn prüsend an. In seinem sprechenden Auge drückte sich Wohlsgefallen an der hohen kriegerischen Gestalt und dem wohlsgebildeten männlichen Antlitz des einstigen galiläischen Ansführers aus. Nach einigem Schweigen redete er Patrika an: "Also das ist der jüdische Rebell, der sich jetzt dem Arme der strasenden Gerechtigkeit entzogen hat?"

Patrika erschrak über diese Worte, saßte sich aber schnell und erwiderte ruhig: "Wein erlauchter Augustus weiß wohl, daß ich niemals gegen die Macht des Kaisers den Arm erhoben habe, sondern nur gegen die frevelhaften Diener desselben, welche mein Bolk marterten und solterten. Weine Hand griff nur nach der Schlinge, mit der man uns erwürgte, um sie zu lockern und wenn es nicht anders ginge, sie zu zerreißen. Das Beil war erhoben, das unsern Nacken treffen und zerschneiden sollte, und ich wollte nichts weiter, als es in seinem furchtbaren Falle aushalten. Genso weiß ich auch, daß der Augustus Julianus einem Wanne nicht zürnt, der aus den Tiesen des unterirdischen Kerkers zur Sonne seines Antliges sich flüchtet."

Mus dem Gesichte des Raijers wich bei diesen Worten

alle Strenge, und die Freundlichseit, die gewöhnlich ihren Sitz um seinen Mund hatte, kehrte zurück und zeigte Patrika, daß er nichts zu fürchten habe. Da Jener noch schwieg, hob er muthig von Neuem an: "O Herr, unter den Bölkern ist die Kunde verbreitet, daß Du als ein Herold neuen Glückes über sie gekommen, daß Du jedem die Freiheit seines Glaubens und seiner Sitte wiederbringest, daß Du Gehorsam Deinen Geboten forderst, aber diese Gebote Vorschriften der Gerechtigkeit und des Friedens seien. Darum jauchzen sie Dir zu, und der Sieg eilt Deinen Standarten voran!"

Julian nickte beifällig mit dem Kopfe. "Du sprichst gut, Hebräer," sagte er, "und ich sehe es gern, wenn Männer, wie Du bist, mich und meine Pläne begreisen. Ja, ich habe es gut auch mit Deinem Volke vor, und an dem Tage, wo mein Fuß den Boden Italiens betritt, werden meine Maniseste es bezeugen. Aber was willst Du hier und was führte Dich zu mir?" Patrika ant-wortete: "Meinen Arm Deinem Dienste weihen, wenn Du ihn nicht verschmähst."

"Das freut mich, und ich werde Dir eine Stelle anweisen in meinem Heere." Julian trat nach diesen Worten in eine Fenstervertiesung und winkte Patrika zu sich. Er fragte ihn nach dem, was er bei seinem Ritt durch Italien ersahren habe, und Patrika theilte dem erlauchten Herrn Alles mit, was er wußte; wo und welche Heerhausen des Constantius nördlich von Rom an einzelnen Punkten standen, und wer sie besehligte, und was er aus dem Munde der Männer, mit denen er zusammengetrossen, über die Niedergeschlagenheit und die Furcht Aller vor Julian ersahren. Er that dies in so kurzer und bestimmter Weise, mit so angemessener Würdigung aller der Punkte, auf die es ankam, daß der Kaiser

Digitized by Google

erstaunt und erfreut schien und ihn mit gnäbigen Busicherungen entließ.

Soch beglückt und mit der warmsten Begeisterung verließ Batrita die faiserliche Burg und machte seinen Gefühlen in so feurigen Worten Luft, daß Eupolemos darüber lächelte. "Ja," sagte er, "Julianus hat hoch= fliegende Blane, und ergeht fich am liebsten in Bilbern bes allgemeinen Menschenwohles. Glücklicher Weise verbindet er damit einen fehr praftischen Sinn, sobald es fich um die Geschäfte bes Tages handelt, und seine Feldzüge wie seine Verordnungen erweisen sein richtiges Urtheil und seinen glücklichen Takt. Sieh, Batrifa, ich kummere mich um seine großen Plane nicht. Ich traf mit ihm in Mailand zusammen, wo ich einer ber Begunstigten war, bie ihn in seinem Gefangnisse besuchen durften. wurde darauf, als er nach Gallien gefandt ward, unmittelbar bei feiner Berson angestellt. Ich liebe ihn und er ist mir zugethan. Aber ich bin ein Weltfind, und es ist mir völlig gleichgiltig, an welchem Altar die Briefter beten, ob an dem der Pallas oder an dem des Kreuzes. Aber glaubst Du wirklich, Patrika, daß Julian bas Beidenthum wieder in die Sohe bringen und dem alten Cultus der Griechen und Römer neues Leben und neuen Beist wird einflößen, und, lag mich offen sprechen, selbst dem Glauben Deiner Brüder eine hohe Stellung unter den Bölkern verschaffen können? Denn, ich muß es jagen, auch über das Judenthum spricht er sich oft so anerkennend aus, und wie es ber griechischen Philosophie am nächsten stehe und mit feiner Grundidee schon mehrere alte Weltweisen übereingestimmt hatten, daß ich ihn fast barauf angesehen, ob er nicht selbst einmal Jude werben mürbe?"

Patrika hörte aufmerksam zu, weil er aus bem Munde bes offenherzigen Eupolemos die eigentlichen

Meinungen bes Raifers erfahren zu tonnen glaubte. Best antwortete er auf bie Frage seines Begleiters: "Sch glaube, es wird einen schweren Rampf kosten, und ich zittere, daß Julian bemfelben erliegen werbe. Conftantius wird er besiegen, aber das Christenthum nicht. Ich habe genug von der Welt gesehen, um zu miffen, daß mit ben Anhängern des alten Gögenthums nichts mehr zu machen sei; sie haben nichts weiter, als die Gewohnheit für sich; ber Geist ist ihm entschwunden, und die Form ist thönern und leblos. Das Chriftenthum aber ist noch jung und neu, und, jo viel seine Briefter auch schon baran verborben haben, in der großen Masse facht es eine unbezwingliche Begeisterung an, die weber mit ben Baffen, noch mit Defreten zu erbruden ift. Bas ber Raifer ertampfen fann, wird sein, daß die Gewalt und ber Drud, mit benen jett das Chriftenthum gegen Andersgläubige verfährt. aufhöre, die Freiheit des Gewissens die Herrschaft führe und unter dieser das Heidenthum ruhig und ohne Blut= vergießen aussterben könne. Und fürwahr! auch bies ift schon ein Preis, der bes Kampfes werth ist. Was das Judenthum betrifft, fo hat es nie herrschen, nie unter ben Mächten ber Erbe glanzen wollen; es will nur beftehen, und biefen Beftand fann ihm Niemand rauben; ja, je größer der Druck, desto unbezwinglicher wird der Gegenbrud fein."

Die Ankunft und die Persönlichkeit Patrikas hatte auf Julianus einen tiefen Eindruck gemacht. In der größten Abgeschlossenheit erzogen, dann mit einem Male nach Gallien versetzt, hatte er wenig Gelegenheit gehabt, Juden und Judenthum kennen zu lernen, und sie vielmehr durch die Brille der christlichen Zeloten betrachtet. Als er diese abgethan, imponirte ihm zwar der Geist der heiligen Schrift Israels, aber die Individuen und die Nation blieben ihm fern gerückt. Teht trat ihm in Patrika ein Mann entgegen, an welchem er im ersten Besegnen schon die löblichsten Eigenschaften gewahrte. Er ließ ihn daher in den nächsten Tagen öfter zu sich komsmen, unterhielt sich lange Zeit mit ihm und forderte von ihm Aufschluß über die Geschichte und die gegenwärtige Lage seiner Ration. Er legte ihm alle die Borurtheile vor, die schon damals gegen die Inden im Schwange waren, und ließ sie sich erklären und widerlegen. Ohne sein Urtheil gesangen zu geben, schöpfte er daraus die sessensunklüsser gebildet, zur Aussührung zu bringen. Patrika jubelte in seinem Herzen, daß es auch hier ihm vergönnt sei, für sein Bolt, und, wie er glaubte, für Wahrheit und Recht einzutreten.

Der Raifer verlieh Batrifa die Anführung einiger Cohorten unter dem Befehle des Eupolemos, fo daß er fast die Spite bes gangen Beeres einnahm, ba seine Leute Die ersten Glieder ber von Eupolemos befehligten Borbut Nach turzer Zeit hatten sich sämmtliche Beerbilbeten. haufen am Brigantiner See versammelt, und Julian gab ben Befehl zum Aufbruch, um über die lette Bormauer Italiens in die große Ebene hinabzusteigen, welche ben Norden der Halbinsel einnimmt und später den Namen ber Lombardei erhielt. Bu gleicher Zeit erließ er ein Manifest an die Bölker des römischen Reiches, in welchem er Allen Befreiung von jeglichem Drude und freie Existenz nach Recht und Gesetz zusicherte; was eine Religion, eine Sette, eine Rirche befäße, folle fie behalten, eine jebe aber unbehindert und von der Herrschaft der andern frei sein. Dem Chriftenthume nahm er die erlangte Suprematie. und dem alten Cultus ftellte er Glang und Burde wieder ber, ohne jedoch das erstere irgend einer Verfolgung preiszugeben. Auch die zerstreuten Juden redete er an; er hob bie jüngst erlassenen Defrete bes Constantius auf, gewährte ihnen die Rückehr nach Rom, befahl die Wiederanstellung

ber entlassenen Beamten, Offiziere und Soldaten ihres Glaubens, und gab allen Juden das römische Bürgerrecht ungeschwächt zurück, das sie die die zu Constantin besessen hatten. Ja, noch mehr, er erklärte das Verbannungsbekret, nach welchem die Juden das heilige Land und Ierusalem nicht mehr betreten dursten, für abgeschafft. Dieses Manisest wurde von den Agenten Julians mit wunderbarer Schnelligkeit über ganz Italien verbreitet, erweckte in zahllosen Gemüthern eine flammende Begeisterung und bereitete dem Heere Julians offenen Weg und Willionen dienstwilliger Hände.

## XIII.

Auch der Rabbi Gideon hatte nach dem Decrete des Conftantius Rom verlaffen muffen, und war mit feiner Tochter, mit Mirjam und Amnon nach dem naben Landftäbteben Bovillae gewandert. Er wollte nicht weiter geben. weil er sich überzeugt hielt, daß diese neue Ruchtruthe des Herrn, wie er sich ausbrudte, bald wieder zurudgezogen werden wurde. In Bovillae war feit längerer Reit eine fleine Gemeinde anfässig, welche jest burch einigen Ruzug aus Rom verftärkt worben. Sie empfing ben Rabbi mit außerorbentlicher Freude; benn sie fühlte fich boch geehrt und gesegnet durch die Anwesenheit eines so berühmten Gelehrten, ber zu ben Genoffen bes Patriarchen gehört Man richtete ihm eine bescheibene Wohnung ein und versah sie mit Allem, was zu feiner Behaglichkeit gereichen konnte. So verlebte benn auch bier Mirjam rubige Tage, in welchen die Bunden ihres Herzens sich ausheilen tonnten. War sie auch mit ben ferneren Schicksalen ihres Gatten nicht bekannt, so wußte sie ihn boch frei und gerettet, und wenn sie auch an ihrem eigenen Schmerze sein Leid um fie bemessen konnte, bachte fie boch, baf bas Berg bes Mannes, ber in die Geschäfte bes Lebens einzugreifen getrieben war, sich leichter beruhige. Ihre Liebe war fo frei von aller Selbstsucht, daß fie fich nur in den Gedanken versenkte, wie ihr Patrika sich wieder aus der Tiefe zu ben Sohen bes Lebens heraufarbeiten und noch

zu einer glücklichen Zukunft gelangen werde. Nur das eine Berlangen beherrschte sie, zu wissen, wohin er gestlohen sei und was er unternehmen werde. So kam es, daß die Stimmung ihrer Seele eine ruhige, gleichmäßige ward, und hierdurch auch ihr körperliches Besinden sich schnell besserte. Sie verließ das Habbi nie, aber ein hübscher Garten hinter demselben mit schattigen Ruhepläßen bot ihr einen willkommenen Ausenthalt, und die kühlenden Winde, die vom nahen Gebirge herabkamen, brachten ihr Genesung und Stärke. Die Krast der Jugend bewährte sich an ihr, und sie blühete von Neuem auf.

Eines Morgens trat Amnon mit eiligen Schritten in den Garten und suchte sie an ihrem Lieblingsplate auf. Ihr scharfes Auge bemerkte an dem treuen Freunde sofort eine ungewöhnliche Bewegung. Sein Antlit war geröthet, seine Augen blitten.

"Was ist geschehen, Amnon?" rief sie ihm entgegen. "Du siehst so aufgeregt aus."

"Mirjam," rief er lebhaft aus, "ich habe Dir vor einigen Tagen das Manisest des Kaisers Julian gebracht. Es hat überall gezündet. Bon allen Seiten strömt die Jugend zu seinen Standarten. Auch hier ist ein halb Dußend jüdischer Jünglinge zusammengetreten, um zu seinem Heere zu eilen. Gestern Abend, denke Dir, sind zwei Männer hier durchgekommen, zwei Männer, die — nun ich will es Dir sagen — Männer aus Sepphoris, die einst mit uns gegen die Kömer gekämpst und die sich glücklich aus der Sadt gerettet — ich habe sie nicht zu Dir gebracht, um Dich nicht aufzuregen, aber weißt Du, wohin sie gehen? . . . Nach den Feldern von Oberitalien zu — Patrika!"

"Wo ist Patrita? Was ist er?" rief Mirjam, von ihrem Size aufspringend, aus.

"Er ift in ber Borbut bes Heeres Julians und zwar

als ein höherer Offizier. In ganz Italien weiß man es bereits, und die jüdische Jugend eilt hin, sich unter seinen Besehl zu stellen, so daß der Kaiser eingewilligt hat, daß er unter seinem Commando eine besondere Schaar jüdischer Krieger bilde. Es sind viele exprobte Beteranen darunter, welche der thörichte Constantius nach dem ihm von den Priestern abgerungenen Decret entlassen hatte. Wohlsan, Mirjam, auch ich ziehe hin an der Spize der sechs Jünglinge von hier."

"Du thust Recht baran, Amnon," erwiderte seurig Mirjam, "Du könntest gar nicht anders. Wo Patrika kämpst, kann Amnon nicht seiern. Du mußt an seiner Seite sein, für ihn sorgen, ihn schirmen, wie er es auch für Dich thut. Mein Segenswunsch begleitet Dich, meine Seele folgt euch, sie weiß nun, wo sie ihn zu suchen."

"Ich wußte im Voraus, Mirjam, daß Du damit einverstanden sein wirst. Aber — Mirjam . . . wenn ich nun- zu ihm komme — was soll ich zu ihm sagen?"

Mirjam schwieg; ihre Lippen fingen an zu zittern, ihr Antlit ward bleich.

"Ich habe die ganze Nacht," fuhr Amnon fort, "die Sache überlegt, und kein Schlaf kam über diese Frage und ihre Antwort auf mich. Aber ich bin nun zum Entschlusse gekommen . . ."

"Nun? . . . . . fragte Mirjam leise ben zögernben Amnon.

"Ich werde ihm die Wahrheit sagen!" antwortete dieser jetzt entschlossen.

"Die Wahrheit!" rief Mirjam erschrocken aus, "und hast Du bedacht, in welche neue Kämpse Du dadurch sein Herz hinschleuderst, das sich kaum wird beruhigt haben? Und jest, wo er Besonnenheit und Festigkeit im Schlachtenskamps so sehr bedars!?"

"Mirjam, ich fann nicht anders. Ich habe nie lügen

tonnen, und ich foll Batrita belügen? Nimmermehr. Wenn fein großes, treues Auge auf mir rubet, mit all bem un= bearenzten Vertrauen, das er stets in mich gesetzt, und die Lüge wäre auf meinen Lippen — ich würde zusammenbrechen vor diesem Blick, und all der Trug tame boch zu Tage. Und meinft Du, ich mare im Stande, von Dir, bie lebend und blühend vor mir steht, auszusagen, daß Du zu den Todten gehörft und unter dem Rasen schlummerst? Nimmermehr. Und bentst Du endlich, wenn er zu mir tritt und frägt mich: Ich habe Dir bas theuerste But meines Lebens anvertraut, was hast Du damit gemacht? Warum ließest Du sie sich aufreiben und untergeben? Denkst Du, baß ich bies aushalten und seine Bormurfe ertragen konnte, mag er sie nun aussprechen ober nicht? Mirjam, ich kann nicht zurudbleiben und kann Batrifa nicht die Wahrheit verbergen."

Mirjam schwieg noch immer. Es kämpfte in ihrem Herzen; es bangte ihr vor bem Beginnen Amnons, und boch wieder ersehnte sie es als ihren heißesten Bunsch.

"Und dann," hob Amnon noch einmal an, "habe ich noch einen Hintergedanken, den ich Dir ehrlich bekennen will. Iddos heimlicher Plan, Patrika an sich zu ziehen, wird dadurch gründlich zu Schanden. Patrika wird zurückschauern vor solch giftiger Liebe, und die Wohlthaten, die siehm gethan, werden dadurch gänzlich aufgehoben. Warum war sie auch in ihrer List so thöricht, in ihrer Schlauheit so kurzssichtig! Konnte sie Dich hinter Schloß und Riegel bergen? Konnte Niemand Dich sehen, der Dich kannte, und der mit Patrika zusammenträse, um ihm von Dir zu berichten?"

"Und was, dentst Du, wird baraus erfolgen?" fragte Mirjam.

"Das ist nicht meine, das ist Patrikas Sache. Er muß wissen, was er zu thun habe. Und gelt, Wirjam, ich bin nicht so unbewandert in unserm heiligen Gesete, als daß ich nicht wüßte, was geschrieben steht. Wenn ein Weib ein Gelübbe gethan, und an dem Tage, wo der Mann davon hört, erklärt er es für ungiltig, so ist es aufgelöst, und das Weib trägt dessen keine Schuld."

Mirjam fuhr auf und mit einer fast zornigen Geberde streckte sie ihre Arme wie abwehrend gegen Amnon aus. "Nein, Amnon, nein, nein!" rief fie aus, "bas ift nicht mahr, das ist nicht recht! Das war kein Gelübde, fondern ein beiliger unverbrüchlicher Gibschwur bei Gott! Das war ein Abkommen, durch welchen ich die Freiheit und das Leben meines Batrika erkaufte, und nachdem er beide erhalten, kann ich den Kauf nicht rückgangig machen und ben Raufpreis jurudnehmen. Das ware ein Meineib, ber auf meiner und Batrifas Seele brennen wurde für immer und all' unfer Blud vergiftete. Was auch an uns gefündigt worden, wir muffen es tragen, bis die gnädige Schickung Gottes uns einen Ausweg finden läßt. Geb' Amnon, zieh' hin, thue, wie Du nicht anders famift. und ich werde auf meinen Knieen Gott anfleben Tag und Nacht, euch zu schützen und zu fegnen in Rampf und Gefahr und nach seinem beiligen Willen unser Geschick zu leiten, wie es sein Rathschluß ist. Den Sinn meines Batrika und seinen hochberzigen Beist kenne ich zu gut, um nicht zu ahnen, wie er handeln werde!"

Das Antlig Mirjams strahlte von der Erhebung ihrer Seele und von ihrer tiefen Begeisterung.

Aber so tröstlich es ihr war, Amnon bei Patrika zu wissen, einen solchen Freund ihm zur Seite und zur Hilfe, wo es galt, und so süß insgeheim der Gedanke, daß Patrika über seine Täuschung nun doch aufgeklärt und sie lebend wissen werde — neue Hoffnungen klopsten an die Pforte ihres Herzens und begehrten Einlaß — dennoch siel ihr die Trennung von dem jahrelangen Gesährten, der ihr

eine unerhörte Treue unveränderlich gewidmet, sehr schwer, und sie fühlte sich noch einsamer nach seinem Abzuge, noch verlassener.

Amnon eilte mit seinen Begleitern nach dem nördlichen Italien, und hie und da schlossen sich unterwegs Gleichsgesinnte ihm an. Bald aber mußten sie sehr vorsichtig zu Werke gehen. Die beiden Consuln Turnus und Florentius hatten, was sich an Truppen in Italien vorsand, zussammengerafft und sich am rechten User des Po dem heranziehenden Heere des Iulian entgegengeworfen. Amnon mußte sich daher westlich halten, um die Anhänger des Constantius zu umgehen.

Unterbeffen hatten fich wie Bergftrome von ben Soben bie Seerhaufen Julians von den Alven über die mailanbischen Cbenen ergoffen. Sie hielten nach den Befehlen ihres Anführers die strenaste Disciplin, und wo sie keinen Widerstand fanden, trat Sicherheit und Ordnung mit ihnen Dagegen war ben Soldaten versprochen worben, soein. bald fie in Rom eingezogen, die Blünderung der Baufer aller berer vornehmen zu burfen, welche bie Macht bes Constantius in so schnöder Weise getheilt und sich noch jett als beffen Barteiganger benommen hatten. Die Borhut des Eupolemos rudte mit außerordentlicher Schnelliafeit gegen den Po vor, um die beiden Confuln möglichft zu überraschen. Furcht und Schreden waren ihnen vorangeeilt und hatten bas Heer bes letteren, bas an fich schon schwächer war, mit Angst erfüllt und alle Bucht in ihm aeloctert. Batrita war mit feiner Schaar zuerst an bas Ufer des Bo gelangt. Ohne sich zu befinnen, fette er burch eine Fuhrt, die man ihm gezeigt, über und griff mit Ungestüm ben ersten feindlichen Haufen, auf ben er ftieß, von der Seite an. Als das Gefecht begann, schickten die beiben Consuln einige tapfere Mannschaft an ben Ort bes Rampfes, um dadurch Zeit zu gewinnen — ihre verfon-

liche Flucht zu bewerkftelligen. Mit unwiderstehlichem Löwenmuth fturgten fich Batrita und die Manner von Juda, die er führte, auf die Gegner, hieben nieder, was fich in ben Weg ftellte, und jagten ben Feind nach einigem Wiberftande mit geringem Berlufte auf ihrer Seite in Die Die Flüchtlinge warfen fich auf bas wenig geordnete Lager, und da es schon ruchbar geworden, daß Die Consuln sich entfernt hatten, war bald die gesammte Truppe auf die Flucht mitgeriffen; fie warf die Baffen von sich und floh auseinander. Anfangs verfolgte Batrita den fliehenden Feind; bald aber erkennend, daß bas aufgelöste Heer des Feindes sich boch nicht wieder zusammenscharen werde, kehrte er zu der Fuhrt zurück, um bier erft bie Befehle feines Oberen zu erwarten, an ben er einen Boten mit ber Nachricht sandte. Satte es auch feine große Anftrengung getoftet, biefen Sieg zu erlangen, so machte boch der unerschrockene Muth und der unwider. stehliche Ungestum, welchen Patrita erwiesen, einen sehr gunftigen Gindruck auf Julianus, ber fein Lob und feinen Dant auszusprechen nicht zurüchielt.

Noch stand Patrika am andern Morgen auf dem Kampsplatze, als Amnon mit seiner Schaar auf ihn traf. Der Freund stellte dem Freunde sich vor das Angesicht und erschien diesem wie eine Gestalt aus dem Reiche der Geister. Patrika hatte seit dem Unglückstage von Sepphoris durchaus nichts von ihm gehört und, da er bei dem vermeintlichen Tode Mirjams nicht erwähnt worden, ihn längst untergegangen geglaubt. Als aber der Ausrus: "Patrika, ich din es, Amnon!" ihn überzeugte, daß es der lebende Freund sei, der vor ihm stehe, stürzten sie sich Beide in die Arme und in halb lauten, halb erstickten Ausrusen brach der Sturm der Gefühle, der Freude und der Trauer, des Entzückens und des Schmerzes hindurch. Doch welche Worte könnten die wechselnden und ver-

Digitized by Google

schiedenartigen Empfindungen schildern, welche Patrika überkamen, als Amnon ihm das ganze Geheimnis entbullte! In seinen Gebanken wirbelte es und viele Stunden vergingen, bevor er nur zu einer flaren Auffassung ber Dinge kommen konnte. Sagte er sich im ersten Augenblide: "Ha, das ist die echte Tochter Meschullams, und wie der Bater den meinigen vernichtete, that es die Tochter mit mir," - fo konnte boch seine eble Seele sich nicht lange dem Bewuftsein verschließen, daß Ido aus Liebe gefehlt, und daß er in ihr die zu ehren habe, welche mit großen Opfern und vieler Klugbeit ihn ber Freiheit gurudgegeben und wahrscheinlich auch sein Leben erhalten, das ohne ihre Hilfe in dem furchtbaren Rerfer verloren gewefen. Bald beherrschte ihn nur ein Gefühl, das Glud, Mirjam unter ben Lebenden zu wissen, aber auch eine unfägliche Wehmuth über die schmerzlichen Rämpfe, die das theure Wesen durchzuringen gehabt und noch hatte. "Amnon," rief er endlich aus, "wir haben nur Eines vor und: auf nach Rom — bort wird sich Alles entscheiben!"

Auf nach Rom! war auch jett das Losungswort des ganzen Heeres Julians.

## XIV.

Als das Manifest Julians nach Rom gekommen, entstand im Bolfe eine lebhafte Aufregung. Fürmahr, bas Berlangen nach Freiheit ftirbt niemals im Menschen Jahrhunderte des Despotismus können es nicht auslöschen, und ber tiefgebeugteste Sflave bebt ben Nacken empor, wenn das Wort Freiheit wedend, erhebend, berauschend an sein Ohr schlägt. Aus bem faiserlichen Manifeste wehte Allen ein Geift ber Gerechtigkeit und ber Menschenwürde entgegen, daß sie einen Augenblick felbst die religiösen und firchlichen Streitigfeiten vergagen und begeisterte Sympathie für Julian fühlten. Es fam biermit zugleich ein Gefühl ber Sicherheit, eine Gewifcheit bes Sieges über Alle, daß die Sache bes Conftantius verloren war, bevor noch ein Schwertschlag geschehen. Dies zeigte sich auch barin, bag alsbald bie Juden nach Rom zurückftrömten und tühn die taum verlaffenen Wohnungen wieber einnahmen, ein Beginnen, worin Niemand fie ftorte. Als nun die erften Flüchtlinge vom Bo nach ber Hauptstadt tamen und die Kunde von ber ganglichen Niederlage und Auflösung der Truppen des Constantius in Italien verbreiteten, als die Großen und Beamten, alle Burbentrager und bedeutenden Anhänger des Conftantius bie Stadt zu verlaffen begannen, ba erhob fich bas Bolk von allen Seiten, erklärte fich für Julian und zog in bellen Saufen vor die Palafte und Säufer aller Jener,

um ihre Entfernung zu verhindern. Es tam balb Orbnung in die Sache, und man ftellte regelmäßige Bachen auf, fo daß Niemand von jenen Berdächtigen sein Saus zu verlaffen oder feine Sabfeligkeiten fortzuschaffen vermochte. Unter diesen befand sich auch Meschullam. Richt bloß burch seinen Reichthum und seine Stellung zum Hofe, fondern noch mehr durch den Berrath, den er an feinen Glaubensgenoffen verübt, fo daß er allein von ihnen in Rom verblieben war, und endlich durch seine allgemein bekannte Berbindung mit Conftantius, welchem er fo große Mittel zu Gebote gestellt, war er in den Bordergrund ge-Man wollte ihn wie alle, die an den Gewaltthaten des Constantius, und an dem Druck, den er besonbers burch unerträgliche Lasten auf das Bolk geübt hatte, bebetheiligt gewesen waren, und sich vom Schweiße bes Bolles bereichert hatten, dem strafenden Richter aufbewahren und fie der gerechten Bergeltung sich nicht entziehen laffen. Natürlich ging dies nicht ohne tumultuarische Auftritte, ohne Beleidigungen, Beschimpfungen, ja bann und wann fogar Thätlichkeiten ab; boch enthielt sich bas Bolt jeder eigentlichen Mighandlung, und bewies dabei eine Mäßigung, bie seinen Begnern zu munschen gewesen mare.

Weschullam war von bem Augenblicke, wo die üblen Nachrichten eingetroffen und das Bolt an die Bforte seines prächtigen Sauses geklopft, wie gebrochen, fraftlos, ohnmächtig. Er fag in dem verftectteften Gemache, im bunkelsten Winkel, auf einen Divan gekauert, weinte wie ein Rind und vermochte nicht die geringste Anordnung zu treffen. War es das Bewuftsein seiner schlechten Sandlungen, war es die hoffnungslose Furcht vor der unvermeidlichen Rache, die ihn treffen werde, es übertam ben alten Mann wie die Nähe des Endes, das unwiderstehlich über ihn hereingebrochen fei.

Ganz anders Iddo. Man hatte ihr bedeutet, bag

threr Entfernung nichts im Wege stehe. Aber jo wenig sie die Rärtlichkeit ihres Baters erfahren hatte mahrend ihres ganzen Lebens, obwohl er es gewesen, der sie genöthigt, ihre Jugend an ber Seite eines ungeliebten, alternden Gatten zu vertrauern: sie wollte ihn nicht verlaffen in feiner Roth. Da die Diener des Saufes größtentheils gefloben waren, übernahm fie alle Sorge für ihren Bater und bediente ihn aufmerkjam; sie sprach ben Männern bes Bolfes zu mit Berzhaftigfeit und Milbe, fo baf fie einen gewiffen Ginflug auf fie gewann; fie suchte fie nicht ihrer übernommenen Pflicht untreu zu machen, aber durch Speife. Trant und fleine Geschenke höflicher und mohlwollender zu ftimmen. Dann ging fie baran, die wichtigften Baviere und werthvollsten Gegenstände an geheimen Orteu au verbergen, und burch alles bies bem gebeugten Greisc einige Ruversicht einzuflößen. Db sie in ihrem Bergen ibre Soffnung auf Patrita gestellt, ob fie mit bem Siege bes Julian auch die Erfüllung ihrer geheimen Buniche erwartete? Sie verrieth fich hierüber nicht, bewährte aber überall Entschloffenheit, Energie und hingebung.

Schneller noch, als man geglaubt, kamen die Heershaufen des Julian nach Rom. Sie hatten keinen Widerstand gefunden, und ihr Marsch glich mehr einem Triumphsals einem Kriegszuge. Je enthaltsamer, den Befehlen ihrer Oberen getreu, sich diese, Italien fast alle fremden Truppen dis dahin benommen hatten, desto sicherer rechneten sie auf die Erfüllung des ihnen gegebenen Versprechens, daß ihnen die Häuser und Güter der Anhänger des Constantius zur Plünderung überlassen wurden. Die einzelnen Truppenstheile sollten zu den verschiedenen Thoren Roms einbrechen, jedem derselben war ein besonderes Quartier angewiesen. Die Proscriptionslisten waren von kundiger Hand entworfen und den einzelnen Cohorten übergeben. Sobald daher die Soldaten die Thore passirt hatten, vertheilten sie sich,

um unter Führung ortstundiger Männer auf ihre Beute loszustürzen. Die Paläste und mächtigen Häuser jener Großen waren leicht gefunden; denn nirgends mehr als im damaligen Rom ragten die glanzvollen Wohnungen der Reichen unter den sie umgebenden Hütten der Armen und den bescheidenen Häuschen der kleinen Bürger hervor. Das Toben der Plünderung, das Rasen der aufgeregten Soldatesta hallte bald durch die Stadt, und vermischte sich mit dem Geschrei der Betroffenen, welche, aus ihren Versteden geholt, zur Haft gebracht, oder, wenn sie in ihrer Verzweislung einigen Widerstand wagten, mißhandelt wurden, unter dem Hohnlachen des Volkes, das sich an dem Sturze derer weidete, vor denen es so lange sich hatte beugen müssen.

Patrika war bei dem Kaiser während eines großen Rriegsrathes zurückgehalten worden, zu dem auch er berufen mar. Es galt die weiteren Operationen zu bestimmen, Unteritalien und Sicilien zu besethen und nach Griechenland überzugehen, während ein anderes Beer durch Bannonien bringe, um fo Conftantius von zweien Seiten aus zu be-Der Raifer wollte erft nach einigen Tagen in acanen. Rom eintreffen. Nach Beendigung bes Kriegsrathes eilte Patrita zu Pferde seiner Schaar nach, die vorangezogen, und holte fie am bestimmten Blate ein. Er fette nun mit ihr ben Marsch bis zur Nähe von Rom fort. Da hielt es ihn aber nicht länger, und er sprengte ihr voran nach Rom hinein. Bevor er die Seinen verlieft, raunte er Umnon, ber in seiner Abwesenheit befehligte, einige Worte ins Dhr.

Ein heftiger Kampf war in der Brust Patrikas entbrannt. Er wußte, welches Geschick Weschullam erswartete. Sollte er es ruhig über ihn ergehen lassen? Sollte er, soviel an ihm sei, hindernd dazwischen treten? Vor seine Seele trat das Bild seines von Meschullam in

seiner Lebenstraft gebrochenen Baters, der ihm zugerufen: "Räche Dich nicht, benn Gott wird die Bosheit rachen, bie der Treulose geubt"; vor ihm stand bas Bild seiner graufam verwundeten Gattin, die, mit unfäglicher Barte von ihm getrennt, von seinem Bergen auf immer losgeriffen fein sollte; all die List, all ber Trug, all die Bosheit, Die von diesem Sause ausgegangen waren, und so oft seine Jugend und sein Leben veraiftet hatten, gingen an seinem Geiste vorüber, und ergoffen eine unfägliche Bitterfeit burch fein Gemüth: "Was geht ihr mich an, unholde Menschen, wenn ihr jett den Becher zu leeren habt, den ihr euch selbst gefüllt! Ich will keine Hand an euch legen; ich trage feinen Stein herbei, ber auf euer Haupt und euren Rücken fallen foll. Möge, was das strafende Geschick beftimmt hat, über euch ergeben. Mein ebler Bater fant länastens por Rummer in die Gruft, die Du. Meschullam, ihm gegraben; so fahre Du nun hinunter in die Deine, ich habe sie Dir nicht bereitet!"

Und warum pocht Dir bennoch, Patrita, das Herz so heftig? Warum hältst Du alle diese Bilder so sest vor Deiner Seele, und suchest sie immer wieder Dir zurückzurusen? Und warum folgst Du bennoch unwillkürlich den Impulsen Deiner Seele, und jagest auf Deinem Rosse voran, immer schneller, immer heftiger?

Er passirt das Thor; er reitet in die Straßen hinsein; schon zeiget sich seinem Auge hier und da das Werk der Berwüstung. Paläste weisen die Spuren der Zerstörung, die an ihnen vollbracht worden; die Thüren zersbrochen, die Fenster zerschlagen, zertümmerte Geräthe; hier und da eine Feuersäule aufsteigend, die bald wieder gelöscht wurde — selbst Blut war geflossen. Patrika schaudert und lenkt saft undewußt sein Roß nach der Gegend, wo das Haus Meschullams steht. Er gelangt dahin; er sieht wilde Gestalten eins und ausströmen, Männer mit Beute bes

laden davoneilen, er hört die Wuthausbrüche bes Böbels, ber ben Tob bes verhakten Juden verlanat; überall Gefahr und Berberben. Da stürzt er sich vom Pferbe, zieht das Schwert und bricht fich burch bie Menge Bahn. bringt in bas Saus, verfolgt die ihm befannten Bange, eilt von Gemach zu Gemach, und gelangt endlich in bas Rimmer, in welches Meschullam und Ibbo fich geflüchtet, und das jekt von mutbenden Soldaten erfüllt Sie hatten 3dbo von ihrem Bater losgeriffen und bielten fie in einer Ede bes Gemachs gurud, mahrend Undere bem Meschullam, ber regungslos mit starrem Blicke bafak. bie Schwerter auf die Bruft fetten, um ihm bas Geständnik der Berftecte zu entreifen, in denen seine Reichthumer verborgen lagen. Der gebankenlofe Greis vermochte nicht zu antworten, und im nächsten Augenblide mußte er entseelt zu ben Füßen ber Buthenden liegen, bie für Trot nahmen, mas Erstarrung bes Geistes mar. Im Nu war Batrika an feiner Seite, schlug mit bem Schwerte bie gezückten Waffen zurud, brangte bie Nachstftebenden bei Ceite, ftellte fich vor den Bedrohten. und rief mit donnernder Stimme: "Burud, Ihr Krieger Julians! Nehmt, was Ihr findet, und Ihr follt mehr haben, auf mein Wort! Aber schont bas Leben von Greisen und Weibern!" Ginen Augenblick ftutten Die Solbaten; fie erkannten ben höheren Offizier - bald aber riefen einige Rädelsführer: "Wer Du auch bist, Du hast hier nichts zu befehlen - wir haben die Erlaubnift des Raifers, Alles was hier ift, gehört uns - ber Sund bat uns seine Reichthumer versteckt, er foll sie uns berausgeben ober fein faules Blut muß fließen!"

Sie brangen von Neuem auf den Greis uud seinen Beschützer los. Bergebens rief dieser: "Zurück, im Namen des Kaisers, es soll kein Blut vergossen werden!" Mit Riesenkraft stieß er die Dränger zurück, und ließ sein

Schwert unaufhörlich freisen, daß bie Borberen gurudwichen. Aber die Hinterstebenden brangten nach vorn und ichrieen: "Haut ihn nieder! Seid feine Memmen, por Einem werbet 3hr Guch nicht fürchten!" Und Die Schwerter klirrten, und bald dieser, bald jener wurde verwundet, und auch Batrita blutete . . . Da rief es plöplich von den Gangen ber: "Batrita! Batrita! brauf und bran. es Batrita!" Und durch aufgesprengte Seitenthüren fturzten Amnon und seine Leute in bas Gemach, und hieben mit den flachen Klingen auf die Solbaten ein, daß diese, die Uebermacht erkennend, nach und nach aus dem Gemache flohen und die nächsten Zimmer sich leerten. Amnons und Batrifas Leute besetzen biefe, mahrend braußen Blünderung und Berftorung um fo schonungslofer hauften.

Raum war bies geschehen, Meschullam und Ibbo gerettet, als diese zu Patrika, der mit gesenktem Schwerte dastand, eilte, und mit leuchtenden Augen und ausgestrecks tem Arme ihm zurief:

"Dank, Patrika, Dank Dir für Deine heldenmüthige Rettung, Dank dem Herrn, der Dich zur rechten Zeit ersicheinen ließ!"... Aber ein eisiger Blick Patrikas war die ganze Erwiderung, die ihr wurde. Sie wich erschrocken zurück. "Was ist das, Patrika? Warum schweigst Du auf den heißen Ausbruch des Dankes für die edle That, die Du an uns geübt?..."

Patrika steckte jest sein Schwert in die Scheide und trat Iddo einige Schritte näher. "Iddo," sprach er ernst und gelassen, "wir sind jest quitt. Du hast mich aus dem Kerker befreit, ich habe Dich und Deinen Bater aus den Händen der Soldaten gerettet. Ich bin Dir nichts mehr, Du mir nichts mehr schuldig. Und darum nimm dieses Papier zurück, das ich von Dir empfangen habe, und das vielleicht sonst auf der einen oder andern

Seite die Rechnung vergrößern könnte." Bei diesen Worten zog er ein Blatt aus seinem Gewande und hielt es Iddo vor die Augen. Es war jene Bescheinigung von dem Tode Mirjams. Ein Blick darauf lehrte Iddo, daß ihr Spiel verrathen sei. Sie erbleichte, brach zusammen, und sank auf den Divan zurück. Patrika aber zog das Blatt zurück, zerriß es und warf die Stücke vor die Füße Iddos.

Nach einer Pause sprach er: "Nun ich das Werk begonnen, muß ich es auch beenden. Ich gehe zum Kaiser, um Eure Begnadigung zu erbitten. Ich bin gewiß, er wird sie mir nicht versagen, wenn sie Euch auch ein be-

beutenbes Strafgeld foften wirb."

Er wandte sich zum Ausgang bes Zimmers mit raschen Schritten und wollte ce verlassen. Da entrang fich ein furchtbarer Schrei ber Bruft Ibbos; fie fprang auf, eilte ihm nach, ergriff feinen Urm und rief: "Batrita, bleib', hore mich!" Er wandte fich um und blieb fteben. "Patrifa," fuhr sie fort, "ich tann Deine Berachtung nicht ertragen, Dein Unwille ist mir mehr als Tod. Du weißt jett, was mich zu solcher Handlung trieb. Wohlan, Du follst mich wieder achten lernen; Dein Berg foll mir nicht ganz verschlossen bleiben. Auch ich habe ein Blatt Dir zu geben, ein Blatt zu zerreißen. Sieh, hier . . . " Und mit zitternder Hand jog sie ein Papier aus ihrem Gewande, hielt es Patrita bin, und zerriß es bann vor seinen Augen in tausend Stude. Es war der Gidschwur Mirjams, burch welchen fie für bas ganze Leben von Patrita getrennt bleiben follte. "Wie ich biefes Blatt vernichte," sprach Iddo in dumpfem Tone, "so vernichte ich auch jenen Schwur, und hebe alle Ansprüche auf Dich und Mirjam auf. Möge Gott Euch zusammenführen und bei einander erhalten — ich, ich werde mich in Alles finden, was mir noch beschieden ist!"

Patrita hatte staunend bas Thun Ibbos gefeben

und ihre Worte vernommen. Ein Lächeln unendlichen Glückes zog über sein Antlig, das vor Freude leuchtete. Er konnte sich nicht zurüchalten; er umarmte Iddo, preßte sie an seine Brust, drücke mit der Hand ihr Haupt auf seine Schulter. "Habe Dank," rief er mit bebender Stimme, "Du hast überwunden, und reicher, schöner, gesegneter bist Du so, als je zudor. Jetzt werden wir Deinen Namen mit Freuden und Segnungen nennen, und die Hand auf immer verehren, die mir die Pforte des ewigen Kerkers erschlossen."

Lange besprachen sie sich mit einander, und Beide wurden ruhiger und gesaßter. Patrika brach auf, um von Julian das Wort der Gnade zu erwirken.

Der Rabbi Gibeon hatte Bovillae nicht verlaffen wollen. Die Liebe und Verehrung, welche er in ber zwar unwiffenden, aber die heilige Wiffenschaft hochschätenden Gemeinde gefunden, die Entfernung vom Treiben ber Welt, von den Eifersuchteleien und Ränken, denen er in Rom begegnet war, bewogen ihn zu bem Entschlusse, feine Tage zu beenden und so weilte auch Mirjam noch Amnon, um die leibensvolle Gattin Patrifas daselbst. von der glücklichen Lösung des auf ihr ruhenden Bannes zu unterrichten und auf die Ankunft ihres Gatten vor-Sobald biefer in aller Gile bie nothige aubereiten. Sorge für bie ihm anvertraute Schaar abgethan, folgte er dahin mit ber Schnelligkeit, welche fein gutes Rog ihm gestattete. Er fommt an, steigt ab, stürzt in bas Haus, ein Ausruf bes Glückes tont von den Lippen Beiber — fie haben sich wieber, fie umschlingen sich, ihre Bergen schlagen wieber an einander, ihre Blicke versenken sich wieder in einander voll unsäglichen Entzückens. . . . Bon dem Hofe des Castells zu Sepphoris bis zu dem fleinen Gemach zu Bovillae ein Schritt, ein Reitraum aber welchen Inhalts! . . . D menschliches Herz, wer vermöchte Deine Tiefen zu ermessen und Deine Soben zu ersteigen burch bas Wort? Nur bas selbstempfindende Gefühl bringt bis dabin, wo bas Beiligthum, bas gottliche Heiligthum in Dir beginnt — ja, bas Beiligthum

benn ben Sturm bes Hasses und ber Sünde vermögen wir zu begreifen und zu schilbern, nicht aber ben Sturm ber Liebe, obschon die Töne seines Rauschens reine Harmonie und die Strahlen ihres Lichtes lauterer Aetherglanz sind. . . .

Julianus hatte seine Berheißung erfüllt. Nach seiner Ankunft in Rom erließ er die in seinem Manifeste versprochenen Decrete. Ohne ber chriftlichen Kirche in einem wesentlichen Rechte nabe zu treten, feste er ben beibnischen Cultus wieder in feine volle Gleichberechtigung ein, öffnete wieder seine Tempel, stellte seine Altare wieder ber. Richt minder hob er alle Erlasse bes Constantin und des Constantius auf, welche irgend eine Rechtsbeschränkung der Juben enthielten, und ehrte fie und ihren Glauben burch bie Anerkennung als gleichberechtigt im ganzen römischen Reiche. Ja, noch mehr: er veröffentlichte eine Ansprache an die gesammte Judenheit, in welcher er ihr kund that, daß er zu Rom bereits vom Kaifer unterzeichnete Schriftstude vorgefunden, burch welche fie besonderen schweren Abgaben unterworfen werben sollte, Die er, Julian, felbst wieder vernichtet habe; er hebe ferner ihre Berbannung aus bem Lande ihrer Bater, aus Judaa und Galilaa auf, ein jeder Jude konnte bie Grenzen Diefer Provinzen betreten und fich nach seinem Belieben baselbst nieberlaffen. Enblich wollte er auch ben zerftorten Tempel zu Berufalem wieder erbauen, bamit baselbst bie Opfer wieder gebracht und für sein Wohl und sein Leben der Segen ber hochsten Gottheit erfleht werben tonnten. Er bestimmte ben Baumeister Applius zu biefem Werke und wies bie nöthigen Gelber und Baumaterialien an.

Die Beweise ber kaiserlichen Hulb und Gerechtigkeit machten einen begeisternden Eindruck auf die Juden. Sie fühlten eine ungeheuere Last von ihren Schultern gefallen, das Joch auf ihrem Nacken zerbrochen und bessen Stücke auf den Boden geschleubert. Ihre Dankbarkeit gegen Julian tannte feine Grenzen, und Leben und Gut hatten fie willig für ihn geopfert, wenn er es verlangt. weiterhin folgte ihr Enthusiasmus bem Raifer nicht. Die Absicht, ben Tempel von Jerusalem wieder zu erbauen, lieft fie talt. Ru febr lebte in ihnen ber Glaube, baf ber Messias nur aus bem eigenen Schofie ihres Bolkes bervorgeben, daß sie von Außen nur Rube und Sicherheit, nicht aber Wiederherstellung und Erhebung erwarten dürften: au oft hatten bereits ihre bedeutendsten Lehrer sie gewarnt, bie Messiaszeit nicht stürmisch berbeiführen, sich nicht mehr gegen bie herrschenden Bölker auflehnen, sondern bas Joch geduldig ertragen zu wollen - als daß sie das Beiligthum auf Zion von der Sand eines heidnischen Raisers wieder erbaut haben mochten. Die jüdische Jugend strömte freudig zu den Standarten des Kaisers: die jüdischen Reichen boten ihm willig ihre Mittel an; aber die Städte Judaas und Galiläas waren zu fehr in Trümmer gefallen und beren Fluren zu Ginöben geworben, als daß fie fich wieder babin gezogen fühlten; sie ließen geschehen, was ber Kaiser that. aber unterftütten sein Unternehmen in Berusalem nicht.

Galt es doch jetzt auch vor Allem, die noch furchtbare Macht des Constantius zu brechen. Drei Feldherren Julians waren mit ihren Heeren durch Pannonien nach Thracien eingezogen und Julian selbst setzte mit einer kleinen, aber überall sich mehrenden Macht nach Hellas über, um so von allen Seiten die dort befindlichen Truppen des Constantius einzuschließen und in Syrmium, der Lieblingsresidenz jenes Kaisers, mit seinen übrigen Schaaren zusammenzutreffen.

Auf diesem Feldzuge hatte auch Patrika dem Kaiser versprochen, ihn zu begleiten und das Schwert nicht ehe niederzulegen, als bis die Herrschaft Iulians überall siegreich und anerkannt wäre. Nur wenige Tage durfte er baher bei seiner wiedergefundenen Gattin weilen, Tage unendlichen Glückes, in denen die Trauer der Erinnerung zu um so höherem Entzücken, zur wahrhaften Weihe ihrer Wiedervereinigung wurde. Wirjam verlangte, daß, um nicht ganz wieder von Patrika getrennt zu sein, sie in einiger Entsernung dem Heere nachfolgen dürse. Er willigte gern darein, und noch einmal war Amnon bestimmt, der treue Hüter Wirjams zu sein.

Aber der Feldzug war ein gefahrloser. Wie die Geschichte und das Leben so oft zeigen, traf auch hier Schlag auf Schlag ben Unglücklichen, ber einmal zu finken begonnen. Die Truppen des Constantius wichen überall, ohne den Kampf aufzunehmen. Er selbst eilte nach Asien und schloß mit dem Berserkönige Sapor einen höchst unvortheil= haften Frieden, um bas gegen biefen beftimmte Beer gegen Julian zu führen. Da erhält er bie Nachricht, daß feine Gemahlin Eusebia in Byzanz verschieden sei. Ihn selbst ergreift ein heftiges Fieber; aber er gonnt sich teine Raft, sondern treibt feine Begleiter immer heftiger vorwärts. In seinem Gemüthe tobt ein leidenschaftlicher Sturm. Die Buth über die erlittenen Rachtheile, die Furcht, nun endlich bennoch feinem Gegner ganglich zu unterliegen, wechseln mit den Vorwürfen, die er sich machte, durch die Begunftigung des Arianismus einen Rif durch die Christenbeit bewirkt zu haben, der ihn selbst der besten Kräfte beraubte, der weder durch Blut ausgefüllt, noch durch trodene Formeln zugebeckt werden konnte, und noch viele Sahrhunderte das Fundament der chriftlichen Kirche erschüttern würde. Bald raft er gegen sich selbst und verwünscht das Andenken seiner Gemahlin, daß er, durch ihre Vorstellungen bewogen, Julian aus dem Kerter entlassen und zum Casar erhoben habe; bald wieder treten bie Schatten seiner von ihm gemorbeten Bermandten, ber hingeopferten Glieder ber faiferlichen Familie bor ihn.

und weissagen ihm höhnend den nahen Untergang. So kommt er bis nach dem Städtchen Mopsucrene an den Grenzen von Cilicien an dem Fuße des Taurus. Hier überwältigt ihn das Fieber, und er muß verweisen. Bald ist er bewußtlos, von wilden Phantasien beherrscht, sein schwacher Körper von Fieberfrost durchschütztelt. Er unterliegt, und zwei Tage später hatte Julians Gegner den letzten Seuszer ausgehaucht.

Der Arieg war zu Ende. Allerorten huldigte man Julian als Augustus, als dem einzigen Imperator des ganzen römischen Reiches. Er verlegte seine Heere in die Winterquartiere, um im nächsten Frühjahr sie gegen die Perser zu führen, und entließ die Histruppen, die sich ihm zugesellt hatten. Er bereiste jetzt die Provinzen des Reiches, um überall den Rechtszustand, wie er ihn aufsaßte, herzustellen. Niemand wagte, sich ihm zu widerssehen, und Unzählige segneten seine seste und doch so milde Hand. Auch Patrika durste die Waffen niederlegen.

So fanden fich benn die beiben Gatten für immer vereint, und unter bem Sonnenscheine bieses wieder Glückes erlangte Mirjam bald ihre Jugendkraft und Frische zuruck, und die Leiden der Bergangenheit schwebten ihr nur noch wie ein bofer Traum vor, aus bem ihr ein jeliges Erwachen geworden. Als die Beiden noch in Bygang weilten, erhielten fie ein Schreiben 3bbos, bas Patrifa ben Tod ihres Baters mittheilte. Er hatte fich von dem ichweren Schlage, ber ihn getroffen, nicht wieder erholt; das Licht seines Lebens erlosch allmählich; vor seinem Tode jedoch forderte er von Ido, daß sie nach seinem Scheiben Patrita möglichst ben Schaben ersetze, ben er beffen Bater zugefügt. Ibbo mußte es ihm geloben, und diefes Bersprechen schien die Unruhe und Beanastigung seiner Seele vor den nahenden Schatten des Todes zu milbern. Seine Sinterlassenschaft zeigte fich trop aller

Berluste und ber großen Straffumme, die er hatte gablen muffen. noch über alle Erwartung groß, und es gereichte Idbo zu aufrichtiger Befriedigung, die Gunde ihres Baters, so weit es möglich, wieder aut zu machen. Um jedes Bebenfen Patritas im Boraus zu entfernen, zog fie bie Summen ab, die fie fur feine Befreiung aus bem Befängnisse hatte verausgaben muffen. Go ftand benn auch Batrita nicht an, bas Gut feines Baters zurudzunehmen, und es schaffte seinem Bergen sogar eine tiefe Genugthuung, ben Segen seines Baters gerade jest zu verspuren, wo die Mittel, die aus dem Ruin feines Bermögens gerettet worden, zu Ende zu gehen droheten. Ido hatte fich bem regen Leben der Welt wieder zugewandt, sie blieb unverheirathet, und erft in höherem Alter zog fie sich zurud, um in der Uebung wohlthätiger Werke ihr Dasein zu schließen.

Batrifa und Mirjam wußten, was fie zu thun hatten. Sie kehrten nach Afien gurud, um gum letten Dale bie Stätten zu besuchen, mo fie gelebt, gefämpft und gelitten, und die Gauen bes Landes ihrer Bater noch einmal zu burchwandern. Es war eine traurige Pilgerschaft durch bas öbe Land und die zertrummerten Städte; aber ihr Berg verlangte banach. Sie saben bas zwar verschonte, aber völlig heruntergekommene Tiberias am blauen See, von den immer grünen Gärten umgeben und mit den beißiprudelnden Quellen gefegnet. Aber fremde Bewohner, voll Daß gegen die Rachkommen Judas, hatten sich darin beimisch gemacht. Mühsam brangen sie auf dem Wege, Amnon einst gebahnt, als er Mirjam aus dem unterirbischen Gange rettete, jur Bobe von Sepphoris durch die Trümmerwüste hinan, und betraten noch einmal den Dof bes zerfallenen Caftells, wo die einstige Bitterkeit ber Trennung burch bas fuße Glud ber Wiebervereinigung gehoben warb. Weiter konnten sie aber in die Stadt nicht kommen; überall starrten ihnen Ruinen entgegen und jeder Schritt bot nicht blos Schwierigkeiten, sondern auch Gesahr. Alle Bersuche, die von Einzelnen gemacht worden, den Trümmern etwas abzugewinnen, waren vergeblich gewesen; jetzt war die einst so blühende Stadt gänzlich verlassen, und das Schweigen, das auf ihr ruhte, wurde allein durch das Krachen der bald hier, bald dort tieser einstürzenden Trümmer und in der Nacht durch das Geheul der Schakale, die sich hier eingenisstet, unterbrochen. Thränen standen selbst in den Augen des starken Mannes, als sie sür immer Abschied nahmen von der geliebten Stätte.

Sie setten ihre Bilgerschaft nach Süben fort, und gelangten zu bem gertrummerten Berufalem. Drei Jahr-. hunderte waren bereits über diesen der Menschheit geheiligten Blat bahingegangen, seitbem ber römische Solbat Die Brandfactel burch bas golbene Fenfter bes Tempels geschleudert. Allerdings war von der innern Stadt ein ziemlicher Theil längst wieder angebaut und von Abkömmlingen aller Nationen bewohnt. Doch bis jett hatten nur wenige Sohne Israels von der Erlaubnif bes Raifers Julianus. Berusalem wieder betreten und bewohnen zu dürfen, Gebrauch gemacht, fromme Männer und Frauen, bie dahin tamen, um auf den Trümmern des Beilig= hums zu beten und ben Staub ihres Leibes mit bem gebeiligten Staube Zions zu vermählen. Indeg war vom Applius nach ben Befehlen bes Raifers ber Anfang jum Wiederaufbau des Tempels gemacht worden. wollte seinen Ramen auch an biesem Bauwerke verewigen und hatte die größten Summen bafür angewiesen und ben Statthaltern von Sprien und Paläftina befohlen, alle erforderlichen Materialien in reichlichem Mage zu Aber die Juden unterstützten ihn nicht; liefern. zeigte fich nirgends Gifer, nirgends Begeisterung für biefen

Gebanken. Der Tempel, nicht von der Hand des Messias gebaut, Jerusalem, von andern Bölkern mit andern Tempeln und Altären bewohnt, waren für sie Bilber ohne Inhalt, Körper ohne Seele. So traf Patrika Jerusalem. Schauer der Wehmuth, schmerzliche Trauer im Herzen, den Blick in die Trostlosigkeit einer weiten Zukunst der Berödung gewendet, dis dereinst die Herrlichkeit des Herrn in die Hallen des wiedererstandenen Zions einziehen werde, verrichtete er mit seiner Gattin die andächtigen Gebete, die ihren Seelen entquollen.

Als Patrika einst gen Abend von den Mauerresten bes Tempels, wo er einsam gebetet, nach bem Saufe ging, in welches er mit Mirjam eingekehrt — ba huschte eine dunkle, verhüllte Geftalt an ihm vorüber. Schatten ber Dammerung hatten sich schon über die engen Strafen ber Stadt gebreitet, fo bag er ben vorübereilenden Mann nicht erkennen konnte - aber diese lange, hagere Geftalt mit vorwärtsgebeugter Haltung, Diese ftechenben Augen aus bem schief geneigten Saupte warfen eine Ahnung, eine erschreckenbe, eine ben Sturm in seinem Bergen aufregende Ahnung in feine Seele. Er blieb fteben und sah ihr nach. "Wie? war bies nicht . . . nicht — Joseph der Abtrünnige? . . . " Aber schneller als er diese Worte gesprochen, war die Erscheinung verschwunden, als batte die Nacht sie verschlungen, ber fie entstiegen. Leicht machte er sich glauben, daß sein Auge sich geirrt, daß seine geschäftige Phantafie aus ben dunkeln Tiefen herauf= beschworen, was für immer barin begraben sein sollte. Aber er war es boch. . . Die Arbeiter bes Applius waren bereits baran gegangen, von dem Tempelplate bie Trummer hinwegzuschaffen und bie gewölbten Gange im Fundamente wieder zu öffnen, indem fie angefangen, bie Stein- und Schutthaufen aus benfelben hinweg zu räumen. Aber wenn auch die Juden selbst dem Werke bes Raisers

gleichgiltig zusahen, so lebten unter ihren Gegnern boch Tausende, welche bessen Ausführung mit Haß und Entssehen erfüllte. Zu bestimmt war ausgesprochen worden, daß bieser Tempel aus seinen Trümmern sich niemals wieder erheben werde — was sollte aus diesen Weisssagungen werden, wenn er nun bennoch aus seiner Asche erstände?!

In Niemandem aber stand der Entschluß fester. sich biefem zu widersetzen, als in der Seele Josephs des Abtrünnigen. Längft mar er bei seinem Beschützer in Rom in Migachtung gefallen, ba feines ber von ihm angegebenen Mittel sich bewährt, feiner ber von ihm entworfenen Blane sich verwirklicht hatte. Seine unbändige Seele knirschte barüber voll Wuth, und fein Entschluß ftand fest, burch eine That das verlorene Ansehen wieder zu gewinnen ober barüber unterzugeben. Als die Befehle Julians ergangen waren, den Tempel wieder zu erbauen, blitte es in ihm auf, welche biese That sein musse. Er eilte nach Berufalem; er beobachtete mit fieberhafter Site jeden Schritt, ber geschah; seine geschäftige Phantasie brutete über die Mittel, Alles zu hintertreiben und - er kannte bie Menschen seiner Zeit zu aut. Er bereitete Alles por. Bei der genauen Renntniß ber Dertlichkeiten, Die er fich verschafft batte, und bei ber sorgfältigen Brufung, ber er Alles unterzog, war es ihm gelungen, in bas Labyrinth der unterirdischen Gange einzudringen. Er häufte hier eine Masse zündbarer Stoffe, Schwefel und Zunder aller Art auf und ichaffte fie awischen bie Trummerstücke binein. In der Nacht vor dem Tage, wo die Arbeiter die Schutthaufen aus den Gängen zu räumen beginnen wollten es war berfelbe Abend, an welchem Batrita ihn an sich vorübereilen gesehen - verfentte er fich in die Sohlen und brachte bie Nacht baselbst zu. Raum hatten bie Arbeiter die ersten Trümmer fortgeschafft, als er mit einer Kackel

all ben aufgehäuften Zünbstoff anzündete. Gin lautes Rrachen und Rischen hallte burch die Gange, die Flammen schlugen auf und zündeten auch die bofen Wetter, die sich in den lang verschloffenen Bangen gebildet hatten, wie Donner rollte es und die Teuerzungen fuhren ben Arbeitern entgegen, ergriffen einige von ihnen und töbteten sie. Mit lautem Wehegeschrei entflohen die llebrigen, denen sich Rauchwolken und lobernde Flammen nachwälzten. . . . Der Blan war gelungen. Riemand getraute fich wieder Sand anzulegen. Dem abergläubischen Sinne ber bamaligen Menschen waren es Rlammen von Gott gesendet. Boten bes göttlichen Willens, bag ber Tempel für jett nicht wieder erbaut werde. Selbst Applius schreckte zurück und berichtete bem Raifer barüber. Und Joseph? Sein Wert war vollbracht, aber es hatte ihn selbst zum Tobe getroffen. Die Flammen, die er gezündet, waren schneller, als sein flüchtiger Juk. ber bem Brande sich entziehen wollte; sie ergriffen seine Gewänder, der Schwefelrauch betäubte ihn — er strauchelte — er war verloren . . . seine verkohlten Gebeine liegen unter bem Schutte von Rion bearaben.

Patrika erlebte dies Alles in Jerusalem noch mit. In unklarer Gedankenverbindung mochten in den geseimen Tiesen seiner Seele der Schatten des Abtrünnigen, der an ihm vorübergeeilt, mit den Flammen aus den unterirdischen Gängen, mit der Beseitigung des Tempelbaues sich verknüpsen — wenigstens war es ihm, als ob mit diesem Tage auch das tücksiche Treiben des Bösewichts aus der arabischen Wüste auf immer verschwunden sei. Er verließ mit Mirjam den heiligen, aber entheiligten Boden seiner Bäter.

Wohin aber waren jest eure Schritte gelenkt, Mirjam und Patrika? Wohin ging schon von Byzanz aus euer Denken und Sinnen? . . . Rach Osten — borthin, wo

Digitized by Google

ber Chaboras seine grünen Wellen mit ben blauen bes Euphrat vermischt: dorthin, wo Karchemisch sich an den Ufern beiber Strome hinftrect; borthin, wo hinter bem Bauschen ber Euphratvorftabt am Enbe bes Gartens ein tleiner Grabhügel sich wölbt. . . . Bergift ein Mutterherz bes Kindes, auch wenn es unter bem Rasen ber Erbe ruht? Batrika hatte es nie gesehen, auch nicht einen Augenblick lang auf feinem Arme getragen, aber feine Seele verlangte danach, den Resten des kleinen Körpers einmal nabe, so nabe zu sein, wie die Scheibewand, die zwischen Leben und Tob steht, es gestattet. So zog Mirjam zum britten Male burch bie schreckensvolle Bufte; aber ihren Patrita zur Seite und das Grab ihres Kindes vor Augen, waren für sie alle Beschwerben, alle Mühsale leicht zu ertragen. Sie gelangten gludlich babin, wohin ihr Sehnen gegangen, und standen endlich an dem wohlerhaltenen fleinen Sügel, von Myrthenbuschen umschattet, von den Wogen des Cuphrat umrauscht, vom klingenden Gefang ber Nachtigall umtont. Bier lagen sich die Gatten in den Armen und die Thränen ihres Schmerzes vereinigten fich in beiliger Weihe. Das brunten schlief, sollte nach bem Willen bes Geschickes ihr einziges Rind bleiben und das Geschlecht der Batrifas erlöschen.

Das kleine Haus ging wieder in den Besitz Patrikas über und Frieden und süßes Glück wohnten darin. Bald auch kam Amnon ihnen nach. Mit den Witteln, die Patrika ihm bot, begann er sein Handwerk von Neuem zu üben, führte ein braves Weib heim und sah sich nach Iahren von zahlreicher Familie umgeben und bei einem arbeitsvollen Leben in genügendem Erwerb und Besitz.

Doch nur wenige Sahre sollte Patrika die ungestörte Ruhe genießen. In Machuza, dem damaligen Hauptsite der jüdischen Weisheit im Osten, war Rabah, der ruhm-reichste Weister der heiligen Wissenschaft, gestorben. Kein ihm ähnlicher Weister bestieg seinen Sit; R. Faak, ein

Digitized by Google

Greis, hatte mehr burch seine Vergangenheit als burch bie Leistungen, beren er noch fähig war, Anspruch auf biese Rugleich mar burch eine romische Belagerung ber Stadt große Bedrangnig bereitet worden. Da fandten Die Einwohner von Machusa zu Batrita, ihn zu bitten. das Amt ihres Borftehers zu übernehmen. Sie beriefen sich auf seine Liebe zu seinem Bolke, auf seinen Gifer für feinen Glauben, auf feine Bflichttreue, beiben eine Stute ju fein, wo fie berer bedurften. Batrifa trennte sich ungern von der ihm lieb geworbenen neuen Beimat, trat ungern aus ber sugen Buruckgezogenheit in ben Rampf bes menschlichen Lebens zurud. Aber er fühlte, bag es seine Pflicht sei, dem Rufe zu folgen, und Mirjam, in welcher sich ihr Batriarchenblut regte, stimmte ihm bei. Sie siedelten nach Machuza über, und es eröffnete sich hier für Patrifa eine lange, ruhmreiche Laufbahn. feinem Wiffen und scharfen Geifte unterftutte er bie Meifter der Lehrschule, daß diese bald wieder in ihrem vorigen Glanze ftrablte: mit seiner Thatfraft vertrat er seine Glaubensgenoffen bei ben perfifchen Fürften, und burch Die Achtung, Die er ihnen einflößte, wußte er bas Wohl feiner Nation gu forbern. Spat fant er in's Grab. babin ihm Mirjam nach wenigen Monden folgte. Sein Andenken erhielt fich lange Zeit bei seinem bankbaren Bolke und erlosch selbst nicht in der Nacht der Jahrhunderte.

Dem Kaiser Julian war nur eine kurze Regierung beschieden. Nach zwei Jahren schon traf ihn in einem siegreichen Treffen gegen die Perser am Tigris ein tödtlicher Pseil. Die oft so düster brennende Fackel der Geschichte vermochte es nicht zu erhellen, ob der Pseil von einem persischen Bogen oder von der Sehne eines Berzäthers gekommen. Er war nicht der letzte Held für Glaubensfreiheit, über dessen Gruft dieselbe Frage sich ershob. Seine Geschichte wurde zumeist von seinen Feinden

niedergeschrieben, und bies, sowie bie kurze Reit seiner Regierung verhinderten ihn, den Namen zu erlangen, den er burch seinen Geist, seinen Charakter und seine Thatkraft wohl verdient hatte, den Namen eines der Großen im Menschengeschlechte. Auch ber Sauch seines Beistes burchwehte noch die Folgezeit, und war insonders für die Juden von unermegbarem Segen. Seine Nachfolger mitten in den Rampf zwischen den Arianern und Ratholiken hineingestellt, konnten nicht so schnell ben Weg ber Unduldsamkeit und Bedrückung wieder betreten, und noch ber dritte berselben, Balentinian, erließ ein Toleranzedict, bas ausbrücklich die freie Uebung jeder Religion ohne irgend eine Benachtheiligung der bürgerlichen Rechte sicherte. Erst nach und nach begannen bie Ausschliefungen von Neuem, und fast eines Sahrhunderts bedurfte es, bis die Defrete des Constantius nochmals publicirt und endlich permirflicht wurden. Bis bahin hatten sich auch bie Juden allmählich gewöhnt, das schwere Joch ruhig zu tragen, und was fie am Beginne biefer Beit jum größten Theile erdrückt hatte, konnte sie nunmehr in ihrer Treue und Unbanglichkeit für ihren Glauben nicht wantend machen. Duntle Schatten lagerten fich über ben Bemeinden im Abendlande; aber besto heller strahlte das Licht für sie im Morgenlande, wo die großen Lehrhäuser ber babylonischen Juden und die Duldsamkeit ber perfischen Herrscher ihnen die Leuchte des Glaubens und bes friedlichen Glückes nicht erlöschen ließen. Da, als ber Drient abermals zu finken und von neuen Stürmen beimgesucht zu werden begann, wurde auf einem einsamen Schiffe die Kadel über ben Ocean nach Westen getragen, und ber Beift, ber nie rubende, der stets schaffende, wectte ein neues Leben in den Juden des Abendlandes. In Spanien, Gallien und Deutschland erstanden neue Beerbe bes jübischen Geistes und bes jübischen Lebens.

Erhabener Weltgeist, ber Du in der Geschichte Deiner Menschheit ebenso wie in Deiner Schöpfung lebst und wirkest, wie wundersam sind die Gewebe, die Deine Vorssehung aus zahllosen einzelnen Fäden zusammensügt, und welche in herrlicher Zeichnung und mit hellen Farben Deine Weisheit und Deine Liebe klar und erkennbar wiedergeben!

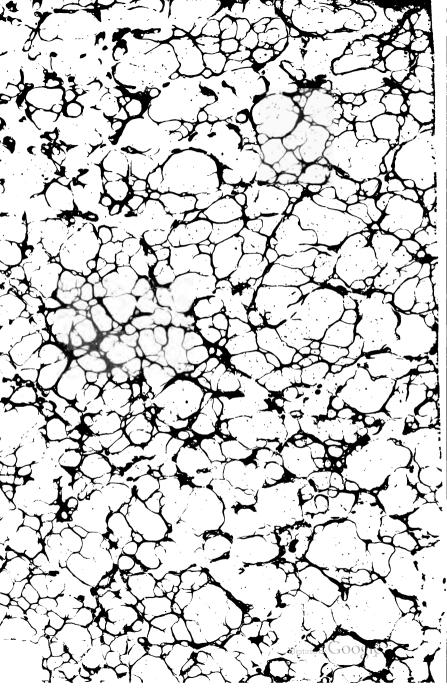



Digitized by Google

